

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



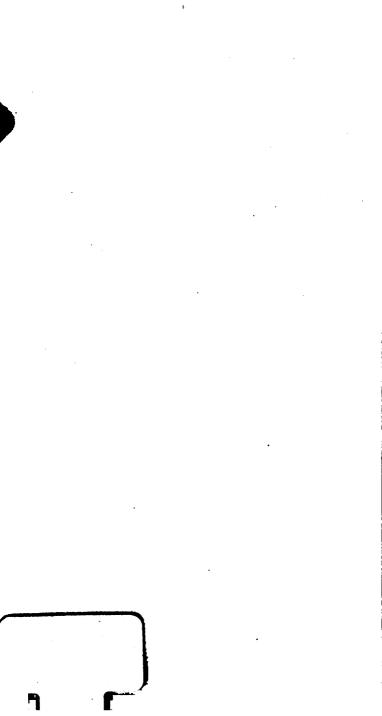

, Feet and the second sec CINCONNIC

,

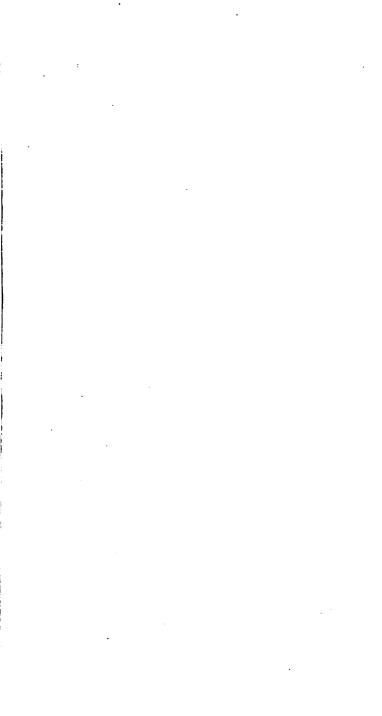

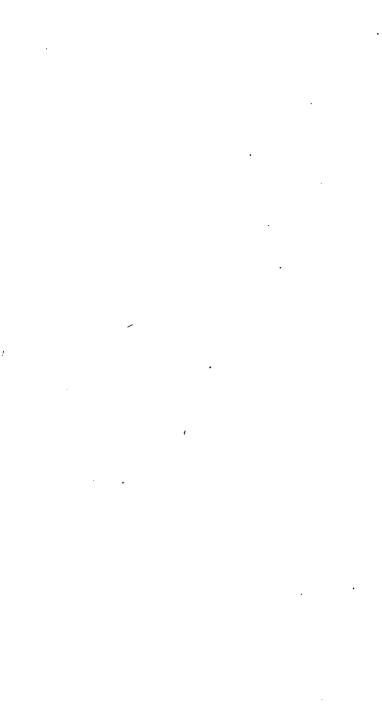

Girtanner's

# historische Nachrichten

unt

politische Betrachtungen

# französische Revoluzion

fortgefest

Briedrich Buchholz.

Bierzehnter Band.

. کرزې پي

Duces partium, accendendo civili bello acres, temperandae victoriae impares. Quippe in turbas et discordias pessimo cuique plurima vis: pax et quies bonis artibus indigent.

TACITUS HISTOR. Lib. IV. c. 2.

Berlin, 1802. Bei Johann Friedrich Unger. 9186638

La Francia, adorna or da natura e d'arte,
Squallida allor vedrassi in mento negro,
Nè d'empio oltraggio inviolata parte,
Nè loco dal faror rimaso integro:
Vedova la corona, afflitte e aparte
Le sue fortune, e 'l regno oppresso ed egro;
E di stirpe real percesso e tronco.
Il più bel ramo, e fulminato il tronco.

GERUSALEMME CONQUISTATA, Cento XX. St. 76.

## Borrede.

Ueber den Werth dieser Fortsetzung mußen die Leser entscheiden. Der Verkasser gesteht, daß er mit seinem Vorgänger nicht rivalisirt hat. Ist er hie und da hinter ihm zurückgeblieben, so kommt er allen Bemerkungen, die man ihm darüber machen kann, durch das offene Geständniß entgegen: daß es ihm Ansangs sehr viel Mühe gemacht hat, das Gemälde, welches er darzustellen hatte, in allen seinen Vershältnissen zu überschauen. Uebrigens glaubt er, seinen Vorgänger in einer liberaleren

Behandlung des großen Gegenstandes übertroffen zu haben; und dabei verspricht er mit einiger Zuverlässigkeit, daß man biefe Liberalität noch weit mehr in den folgenden Theilen antreffen foll; denn er felbst ist burch bas genauere Studium der Revoluzionsgeschichte von allem Glauben an Bosheit und allen damit zusammenhangenben Vorurtheilen einmal für allemal genesen. Die ganze Schreckensperiode erschien ihm als bas Produkt der Schöngeisterei, im Gegensat von Genie, und Gransamkeit nur als das Surrogat befferer Sulfsmittel. Die zerrissenen Sozialverhaltnisse mußten burch andere, und, wo möglich, bessere ersetzt werben. Der Verstand ber Machthaber unterlag biefer Aufgabe um so mehr, weil sie ihnen von aussen her erschwert wurde. Die Tugend wurde ju Bulfe gerufen. Go floß bas Blut in Stromen,

ohne daß man im Mittelpunkt der Handlung selbst wußte, warum es floß.

Charlotte Corday ist eine allzu lieblihe Erscheinung in der Geschichte des Terrorismus, als daß ich ihr nicht eine vorzügliche Ausmerksamkeit hätte widmen
müssen. Ihren Charakter glaubt' ich am
besten zu entwickeln, wenn ich ihre Geschichte, mit Weglassung einiger überstüssigen Details, gerade so aufnahm, wie ich
sie im Moniteur fand. Die Darstellung
ist dadurch dramatisch geworden; aber ist
die Geschichte auf den dogmatischen Ton
allein angewiesen?

Die Anklageakte ber Girondisten hab' ich vollständig aufgenommen, weil sie mir den Geistesumfang ihrer Gegner am besten darzustellen schien. Eben so hab' ich, um den Einstuß dieses Geistes auf die Tribusnäle zu zeigen, den ganzen Prozes der un=

glucklichen Marie Antoinette in meine Erjablung eingeflochten. Gie ift und bleibt augleich das bedauernswurdigste Schlachtopfer der Revoluzion, weil ihre hinrich. tung durchaus nicht nothwendig war; und verdient also auch pon dieser Seite nur zu sehr, daß man bei ihr verweile. Ueberall hab' ich mich bemuht, den Einfluß moralischer Ideen auf die Revoluzion zu zeigen, weil sie sich von dieser Seite von allen Repoluzionen unterscheidet, welche jemals zu Stande gebracht sind, und eben durch diese moralische Ideen-blutiger geworden ist, als irgend eine.

Die Darstellung Dantons und Robes: pierre's war keine leichte Aufgabe. Es wird mir lieb seyn, wenn man eingesteht, daß man durch diese Darstellung ein we= nig mehr von ihren Handlungen begreift. Die Wörter: Bosewicht, Heuchler u. f. w. erklaren nichts und muffen für bie Feber des Geschichtschreibers gar nicht Man glaube indessen borhanden senn. daß ich mich dieser Manner habe annehmen wollen. Ich habe ihnen blos ihr Recht widerfahren lassen. Vorzüglich wird Robespierre verkannt. Courtois Bericht hat ihn, man weiß felbst nicht, zu welchem Ungeheuer gemacht. In Frankreich dauern die Borurtheile, die man gegen ihn unterhalt, gewiß noch lange fort. Der in dem Februarstuck ber Minerva von 1802 erschienene Aufsag eines Unbekannten giebt zwar zu verstehen, baß er nicht ganz so graufam gewesen sei, als man ihn in der Regel macht; aber dieser Aufsaß enthalt im Uebrigen keine Aufschlusse über seinen Charafter. Ich habe oft behauptet, und glaube noch immer: daß ohne Roufseau's gesellschaftlichen Vertrag Die Schref.

fensperiode minder blutig gewesen senn murbe; wenigstens ift es erwiesen, bag Robespierre dies Werk, welches sich gang um die Tugend dreht, und benjenigen, welcher daraus organisiren lernen will, nothwenbig irre fuhren muß, nicht aus ben Sanlegte. Im Uebrigen war Robespierre nur bas Werkzeug bes Schieksals. Die Schreckensperiode war nothwendig. Selbst die Uebel, welche sie noch juruckließ, waren nothwendig, um ben 11m= schwung noch langer zu unterhalten. Wenn bies bis jest nur Wenigen einleuchtet, fo wird es nach mehreren Jahren nicht mehr zweifelhaft seyn; benn es wird eine Zeit kommen, wo man auf die franzosische Revoluzion mit eben so ruhigem Blicke hinsieht, als auf die Wolkerwanderungen, die Kreugfahrten und die Reformazion. Alsbann wird man nicht mehr in dem Fall sepn,

den Wald vor allzu viel Baumen nicht zu Alsbann werden Robespierre, Pitt und alle biejenigen, welche jugleich Gegenstände des Abscheus und der Berwunderung gewesen sind, in einem gang anderen Lichte erscheinen; benn alsbann wird man einsehen, daß alle biese Manner etwas gang anderes und weit mehr geleistet haben, als sie leiften wollten; bag in ihren Lastern und Tugenden die Mittel verborgen lagen, um große Resultate hervor= jubringen; mit einem Wort: daß gerade diese Leidenschaften nothwendig waren, wenn die Ratur ju ihren Zwecken gelangen follte. In der That, die Natur gleicht dem Baumeister, welcher zur Darstellung seiner arhitektonischen Ideen Kalch und Stein und Maschienen gebraucht, und es alsbann biesen Maschienen überläßt, wie sie sich bewegen wollen, wenn sie sich nur feinen

Im es ware Schabe, wenn dem nicht so ware; denn ohne diese Beranstaltung wurde es sich schwerlich der Muhe verlohnen, die Seschichte zu schreiben; die Geschichte, deren hochstes Interesse darin besteht, daß man in der Nothwendigkeit die Freiheit erblickt.

Alle Kämpfe im Innern schienen mir Versuche zur Feststellung der Sozialvershältnisse; alle Kämpfe an den Gränzen, Verhaltnisse. Darum hab' ich beide von einander. abgesondert. Dazu kam noch, daß die Begebenheiten des Krieges, vorzüglich für das Jahr 1794, nicht zerstükstelt vorgetragen werden konnten, und daß ich folglich einen besonderen Raum für sie haben mußte.

Berlin, ben 31. Marz 1802.

Der Verfasser.

## Inhalt.

### Bier und zwanzigfte Abtheilung.

Seschichte der französischen Revoluzion von dem Sturze der Girondisten dis zur Hinrichtung der ein und zwanzig Mitglieder des Nazionalkonvents als Föderalisten gegen die Einheit und Untheils barkeit der Republik. Bom 2. Jun. dis 1. Novvember 1793.

### (Fortfegung.)

Bebrangte Refapitulazion bes Streits ber Sironbiffen mit ber Bergparthei. Charafter beiber Bartheien als lette Urs fache bes Falls ber Girondiften. Möglichfeit ihrer Rettung; .. Danton ; Die Burgerin Roland. Tolgen bes Sturges ber Girondiften; Aufftand ber Departementer jur Bieberbers ftellung ber Nazionalreprafentazion, porzuglich im fublichen, Kranfreich. Gegenanftalten ber Berapartbei: Proflamagion Des Ronvents an bas gefammte frangofifche Botf; Befchleunigung ber neuen Ronftitugion. Berault Sechelles Bericht barüber. Die Konflituzion felbft. Befentliche Rebler bers Birfungen ihrer Berfendung an alle Departemen. ter, Diffrifte u. f w. Erfdeinung ber Abgeordneten ber Urperfammlungen in Paris ben 10. Auguft, als ben Lag ber feierlichen Annahme ber Konftituzion. Abreffe ber famte lichen Abgeofid ten an ben Ronvent. Befeitigung ber Rone fitngioneurfunde und Ginfuhrung ber revolugionaren Res gierung. Charafter berfelben, fo wie er von Robespierre angegeben wurde. Lage ber in Berhaftszuftand gefesten Lonventebeputirten. Gie bringen auf eine genque Unters fuchung; und ba biefe nicht erfolgt, fo entfernen fich mehs rere bon ihnen aus Baris, um die Departementer über ben Bergang ihres Sturges ju belehren. Ihre Anfunft in Caen, welches fie verlaffen muffen. Ihre Reife nach Guimper,

1

um von ba nach Borbeaur ju geben. 3bre Berftreuung, um ihr Leben ju retten. Charlotte Corbap's Ankunft in Paris und unmittelbare Rolgen berfelben. Larm um Das rats Lob. Cordan's Broges vor bem Revolugionstribunal. Bin ichtung diefes beroifden Dabdens. Ihre letten Briefe an Barbarour und ihren Bater. Lange Unfdluffigfeit bes Lonvents in Anfebung ber verhafteten Deputitten. Auflas geafte, fo wie fie Andre Amar befannt machte, und Ents fiehung berfelben. Die Angeflagten werben vor bas Revos Ingionstribunal geführt. Ihr Prozes muß nach revoluxios naren Grundfagen entichieben werben. Ihr legter Aufents . balt in ber Conciergerie. Ihre hinrichtung. Prozes und Binrichtung ber Burgerin Roland, welche furg vorber an Rob spierre fdreibt. Charafter, Projeg und Binrichtung Cuftine's. Prozeg und Sinrichtung ber Ronigin. Rechts fertigung berfelben von ben ihr jum Bormurf gemachten Berbrechen. Babricheinliche Urfache ihrer Berhaftheit. ... Binrichtung Bailly's. Berfahren gegen Lyon. Grunde ber Einwohner diefer volfreichen Stadt, bem Ronvent ben Ges borfam aufgutundigen. Lift bes Konvents, um fich ben Sieg über die Ungehorfamen ju erleichtern. Abfall ber Marfeiller. Bemubungen ber Lyonner um Frieden. Aufs nahme ihrer Abgeordneten vor ben Schranten bes Rons vents. Rothwendigfeit ber Gegenanftalten bei Erfcheinung eines Belggerungsbeers, an beffen Spise Dubois Erance Rebt. Forberungen Diefes Generals an Die Endner. Boms barbement ber Stadt. Große Thatigfeit ihrer Einwohner Die ausbrechenben Rlammen zu ibichen. Lpon wird nach und nach gang eingeschloffen. Es fehlt ben Belagerten an Mundporrath. Ihr Duth fangt an ju finten. Brech magt einen Ausfall und ichlagt die Republifaner gurud. Die Doth wird indeffen in Lyon immer grif er. Dan benft auf Uebergabe ber Stadt. Precy will fich mit ben pors nehmften Bertheidigern gurudgieben. 3br Schidfal. Die Belagerer ruden in Lyon ein. Rurchterliches Berfahren berfelben. Collot d'herbois Briefe an ben Ronvent und feine Freunde als Belege. - Marfeille's Eroberung - bie Ginmobner von Loulon ergeben fich ben Englandern, Sood's Proflamazion und Berfahren nach erfolgter Ueberaabe. Schreden bes Ronvents bei biefer Rachricht. Borlaufige

Auffaften gur Biebereroberung Toulons; gang neues Rries Begenanftalten ber Englander und Spanier.---Bortbeilbafte Lage Loulons fur Diejenigen, welche es pers theibigen. Grunde bes ichlechten Erfolgs von Seiten ber Belagerten. Dugommiers Erfcheinung bor Lpon. D'Sara's Befangennehmung. Eroberung ber Sauptichangen. Englander denten auf den Rudjug. Borber wird bie frans jofifche Rlotte in Brand geftedt. Unmittelbar nach ihrer Entfernung ruden bie Republifaner in Toulon ein, beffen jurudaebliebene Einwohner febr graufam behandelt merben. - Benbeefrieg. Art bes Enthufiasmus ber Bewohner bies fer Departementer. Ginfluß ber Priefter und Edelleute. Chouans. Die Ropaliften gieben nach ber Eroberung von Saumur aen Nantes. Canclaur rettet biefe Stadt. Biron befindet fich indeffen mit bem Rern feines Beeres in Riort. Befterman und feine Chaten. Berbacht, worein er gerath. Beneral Labaroliere leidet eine andere Mieberlage. Charette macht einen vergeblichen Berfuch, Gables ju erobern, und wird barauf in ber Ebene von Lugon gefchlagen. Biron verliert bas Dberfommando. An feine Stelle tritt Ruffigs nol. Der Konvent will ben Benbeefrieg burchaus beendigt miffen. Uneinigfeit ber ropaliftifden Generale. Ginigfeit ber republifanischen, welche einen allgemeinen Angriffsplan verabreden. Zwar entsprechen bie erften Erfolge nicht ben Erwartungen; aber als man balb barauf von einem andeten Angriffspunkt ausgeht, werden bie Ronaliften, auf allen Bunften gefchlagen, jum Uebergang über bie Loire genbe thiat. Bon jest an berft es im Ronvent: bie Bendee fei nicht mehr. Carrier's Berfahren in Mantes. Das Muss fegen ber Beudee burch ambie Rolonnen. Kolgen bicfer Abicheulichfeiten. Bouverai's Brief an Robespierre. - Bus fant ber Rordarmee wahrend ber Belagerung von Conde und Balenciennes. Beibe Feftungen werden eingenommen. Die Generale ber Alliirten geben über Die Schelbe. Der Bergog von Porf belagert Dunfirchen, welches von Sous darb entfest wirb. Roburg geht, nach ber Eroberung von Quesnop, über die Sambre, um mit Maubeuge bas vers ichangte Lager ber Frangofen einzuschließen, und wird von Jourdan gefchlagen .- Die Rheinarmee will Maing ents fegen, welches immer enger von ben Preugen eingefchloffen

mirb und fich balb barauf ergiebt. Beaubarnois gerath in ben Berbacht ber Berratherei und muß nach Paris gurud. Landremont, ber in feine Stelle tritt, ift nicht im Stande. Die Fortichrttte ber Allierten von biefer Seite aufzuhalten. Landau foll erobert werben, wahrend bie Defferreicher ges gen bie Linien ber Lauter anruden. Rach vielen vergeblis den Berfuchen gelingt es ihnen, biefe Sinderniffe ju überwinden. Die Frangofen tonnen nicht langer miberfteben. Fort Bauban wird erobert; Landau bombarbirt, Gine Ros loune, welche jum Entfas diefer Teftung berbeieilt, wird bei Raiferstautern gefchlagen. Die Hebergabe ber geftung ift nahe, als Dichegru und Soche an die Spige ber Rheine und Mofelarmee gestellt werben. Die Gestalt ber Dinge verandert fic. Tagliche Angriffe, unterftust von einem ganglichen Mangel an ben bringenbften Bedurfniffen auf Seiten des Leindes in ber raubeften Jahreszeit, entscheiben jum Bortbeil ber Frangofen. Die Defterreicher werben endlich über ben Rhein gurudgebrangt. Die Breugen febe ren in die Dabe von Maing jurud. Das Departement bes Diederrheins ift gerettet. Der Rrieg in Italien rubt. Die Dft: und Beftpyrenden : Armeen find nicht im Stande, die Forticbritte ber Spanier aufanhalten. Abrif ber frangolischen Rolonien in Begiebung auf ben Rolonials frieg. Die Eroberungen ber Englander geben langfam pon ftatten. Allgemeiner Blid auf Frankreich. Urfachen bes Enthusiasmus in den Beeren ber Republit. rechnung. Ibee ju einem neuen Daag und Gewicht.

# Vier und swanzigste Abtheilung.

Geschichte der französischen Revoluzion, von dem Sturze der Parthei der Girondissen bis zur Hinrichtung der ein und zwanzig Mitglieder des Nazionalkonsvents als Föderalisten gegen die Einheit und Untheilbarkeit der Republik. Vom 2. Junius bis zum 1. November 1793.

(Fortfegung.).3.

Ochwerlich wurde jemals eine ungerechte hinrichetung harter gebüßt, als die Ludwigs des Sechzehneten. Bon dem Augenblick an, wo sie erfolgt war, vorzüglich aber seit Dümourier's Verrätherei, zerstel der Konvent in zwei Partheien. Es war nicht mehr die Rede von Grundsägen; nur Personen waren wichtig geblieben. Argwohn und haß bemächtigten sich aller Gemüther. Nur sehr wenige behielten jene Undefangenheit, welche Mäßigung und Unpartheilichkeit gestattet; und selbst diese wenigen schwiegen, weil

Mäßigung und Unpartheilichkeit als Schwachheit bes dauert, oder als Berbrechen verfolgt wurden. Der-Ronvent enthielt gewissermaßen zwei Versammlungen, welche täglich vor der Republik mit Anklage. Akten gegen einander auftraten.

Die rechte Seite fagte gur linken: "Die Gefetageber einer großen Republik muffen voll Achtung und Liebe fur Die Menschlichkeit fenn; euch, Die ihr an dem gten und gten September Blutftrome veragoffen habt, fommt es nicht ju, Franfreich Gefete "ju geben. Die Gefiggeber eines Reichs, beffen Bemohner burch eine unerschapfliche Ratur, burch » Runftfleiß, und weit ausgebreiteten Sandel jum » Boblfenn und ju angenehmen Genuffen aller Urt » berufen find, muffen bas Eigenthum als eine ber » heiligsten Grundlagen ber gesellschaftlichen Ordnung »betrachten; und die den Gefengebern Franfreichs » gewordene Senbung fann nicht von euch erfullt "werben, weil ihr Gefetlofigfeit predigt, Plunderun-"gen beschütt, Grundsate verbreitet, welche alle Gis " genthumer in Furcht und Schreefen fegen, und eine die nur Armuth und Lafter aufweifen » Klaffe, » fann, gegen Diejenigen aufwiegelt, welche Bobl-"ftand, mit Tugend verbinden. Immer waren Die "Ausschweifungen ber Freiheit ber Untergang berfel-»ben; und gerade ihr habt bie Revoluzion in jede "Ausschweifung gestürzt. Immer fab man bie En-» rannei aus einer langen Ungrchie bervorgeben; und " gerabe ihr nahrt und pflegt bie Unarchie. Wer ift

siegt noch blind gemig, um nicht ju feben, bag - cure Rafereien bie Mittel find, wodurch ihr Die » entstehende Republif, jur Stlaverei juructführen » wollt? Gollen wir glauben, bag ibn ehrliche Leute » feid, weil wir Buthende in euch erblicken? Die - war ein Sterblicher schurfischer als Krommel; » feiner überließ fich Scheußlicheren Rasereien. Bon - allen fleifchfreffenden Thieren ift ber Enger jugleich - das blutdurftigfte und geschmeibigfte. Ihr babt eis nen Ronig gemorbet, ben ihr nicht gewählt hattet; -aber der Bourbon, welcher in eurer Mitte fist, er. » wartet nichts Beringeres, als bag ihr einen anbern »Ronig mablen werbet; rechnete er nicht auf Die :» Chrlichfeit feiner Freunde, er murbe nicht fur ben » Tod feines Vorfahren gestimmt haben. Mechte Re-»publifaner befigen feine Schage; aber ihr ftreuet - bas Gold und bas Gilber allenthalben aus, mo » feile Seelen zu ertaufen und Barbarenbande gu be-» waffnen find. Unaufhörlich schleift ihr Dolche, und wenn man Republikanern nachstellt, fo will man - auch die Republik ermorden. Alle Menchelmorder son Paris ruft ibr gegen und auf; wir begnugen » und alle rechtlichen Manner Franfreiche gegen euch » ju Bulfe ju rufen. «

Auf eine solche Anklage erwiederte die linke Seite: "Dies eifrige Bestreben, uns eure Eugenden angurühmen, überzeugt uns nur, daß ihr lafterhafte "Entwurfe vor uns zu verbergen habt; so viel Stulz, aus euren sogenannten Einsichten und Talenten

- gefchopft, überführt uns, daß ihr biefe Talente nur su eurer Erhebung, nicht jur allgemeinen Gleichheit manmenben wollt. In euren Sanben ftarb die Frei-»heit. Riebergeriffen hatte der Unwillen des Bolfs » ben Pallaft eines schuldigen Ronigs; und Diefer » Ronig erhielt noch eure Schonung, eute Achtungs » bezeugungen, eure Schwure, bag ihr ihn vertheibi-» gen wolltet. Als er euch burch die Minifter, sibr ibm gabt, regieren ließ, hieltet ihr ihn fur treu. "Erft als er mit ber Magion euren Chrgeig betrog, »begannet ihr ben Berrather in ihm mahrzunehmen. "Die war euer Bunfch, Frankreich ju ben herrlichen. "Seftimmungen einer Republit gu erheben; nein, ihr -wolltet ihm einen Ronig laffen, ben ihr abwechfelnb wantlagen und befchuten fonntet, ber euer Gefang. mer mare und beffen Pallaft fich in ein Rathhaus »für euch verwandeln ließe. Go viel an euch war » follte ber Ronig ein Schattenbild bes Throns und » Die Ragion ein Schattenbild ber Freiheit fenn; eure " berrschaft und Thrannei follten die einzige Befen "bleiben. Elende, die ihr euch einbildet, daß Runft-" griffe bie Biffenfchaft eines Staatsmannes finb! "Wiffet, baf achte Republifaner die breiten Straffen, '» welche fie fich gebahnt haben, mit raschem und fe-» ftem Schritt burchwandeln; und daß bie schlauen "Politifer biejenigen find, welche, wie ihr, langfam. auf den Schlangenpfaden babinfchleichen, Die fie "fich abgegirkelt haben. Als der Tyrann vor der » Ragionalgerechtigfeit erschien, beren Organ wir

ngufammen waren, ba schleuberten wir ihm ben Tob aut; aber ibr, bie ihr fein Leben erhalten wolltet, » beffen ihr für eure Komplotte bedurftet — ihr füg. stet dem TodeBurtheil die Appellagion an das »Bolf bingu, um ben Enrannen gu retten, ben ibr su verbammen ben Schein haben wolltet. Durch ndies Berfahren, bas eines Borgia murdig mar, » gabt ibr uns als Barbaren bem Abscheu preis, -ftelltet ihr euch in bas Licht ber Gerechten und ries » fet ihr ben Burgerfrieg berbei, um Frantreich ju » gerreiffen und in foberirte Staaten gu theilen, beren seinzige Gefetgeber, Ronfuln, Ephoren und Archons ten ibr werben wolltet. Gleichgultig feib ihr gegen » bas Blut ber Republikaner, welches ftromweise in - biefem Rriege gegen Europa gefloffen ift, » Bunfche bes Schloffes nicht fruh genug berbeigies shen konnten; aber rachen wollt ihr das Blut, bas »in ben Befangniffen verftromt wurde, weil ber Born und bie Gicherheit bes Bolts es beifchten. »Und boch war es das Blut ber Ariftofraten. Was » bezweckt benn bas emige Gefchrei, als wollten wir » bie Eigenthumer angreifen, von eurer Seite anders, als fur euch und gegen uns ein heer von Eigen-»thumern ju Gebote ju haben, welches, anstatt von reuch bezahlt zu werden, feine Sabe noch mit euch beilt? Bas wimmert ihr benn unaufhörlich, bag sihr unter Meffern berathichlagt, dag breihundert "Befetgeber dreibundert Morder find, welche breis »hundert anderen Gefetgebern bas leben rauben

" wollen? Pisiftratus that noch etwas mehr: Er er-"fach feine Maukthiere und verwundete fich felbft, und ben folgenden Morgen war er, von Bachen » umgeben, ber Eprann feines Baterlanbes. . Staals. . manner! ihr wollt bie Freiheit, aber ohne die Gleich-» heit; und wir, bie ihr Barbaren nennt, weil wir weben fo unbiegfam find, als die Rechte bes Men-» schen, wir wollen die Gleichheit, weil wir uns ohne "fie feinen Begriff von der Freiheit machen konnen. » Staatsmanner! ihr wollt fur bie Reichen, eine Re-» publik organistren, welche in turger Beit unter bem » Reichthum ju Grunde geben murde; und wir, bie » wir feine Staatsmanner, fondern Raturmenschen » find, die wir teine Runft und Wiffenschaft, wohl aber ben Inftinft und bie Rraft aller Eugenden be-"figen, wir legen es auf Gefete an, welche ben Ur-, men aus feinem Elend und ben Reichen aus feinem "Ueberfluß reiffen, um; in einem allgemeinen Bobl-» fand, aus allen Menschen gluckliche Burger und " muthige Bertheidiger einer ewigen und überall anngebeteten Republik ju bilben. Staatsmanner! gerate diefe von euch verachtete ober gefürchtete "Menge, gerade bies Bolf bat die Revoluzion be-»-gonnen und fortgeset; und fur bies Bolf und »burch baffelbe wollen wir fie vollenben: Geib auf -» eurer hut! Mur eine Zeitlang tann bas Bolt bon » feinen Unterbruckern betrogen werden; rafth und fart bewaffnen fich feine Leidenschaften fur feine "entschiedenen Freunde. Zwinge uns nicht, die Aus»schte und unseres Lebens zu Hulfe zu rufen. Es wurde euer Berderben senn; und vermischt mit dem »Blute der Gesetzgeber wurde das Blut der Burger » in allen Theilen der Nepublik fließen. Seid ihr »nicht Berrather und Berschmorne; so beugt euren » Stolz vor dem Gebilde des Elends, welches das »Buterland bedroht. «

Dies war die Sprache, welche beibe Partheien von dem Augenblick der hinrichtung des Königs an gegen einander führten; dies die Borwurfe, welche fie einander ohne alle Schonung machten.

Gleich maren beide Partheien an Leidenschaft; ungleich an geistigen Rraften. Auf ber rechten Seite fand man jenen Republifanismus bes Gefühle, welcher nur bann geborcht, wenn bas Gefet und jenen noch feltenern Republikanismus bes Berftandes, welcher bie Triebfebern einer Gefellschaft bon Menschen, die an Rechten wie in ihrer Ratur einander gleich find, auseinander genommenund wieder gusammengefügt, und so die gluckliche und tiefgeschöpfte Runft entbeckt hat, burch welche man in einer großen Republik unverträgliche Dinge mit einander vereinigen fann: Gleichheit und Unterwerfung unter bie Obrigfeit; fruchtbare Bewegung bes Seiftes und bes Bergens und eine beftanbige, unveranderliche Ordnung; eine Regierung, beren Macht über ben Einzelnen und bie Menge unumschrankt und gleichmol ber Magion unterworfen ift; eine vollziehende

Macht, beren Formen immer nur die Ibee von ber Große ber Republif und nie die Abee ber Große einer Berfon ermecken. Auf eben biefer Geite erblickte man Manner, welche bie Lehren ber Staatsofonomie vollkommen gefaßt batten, und fich auf bas Geheimnig verftanden, alle Ranale bes Privatund Ragionalreichthums zu eröffnen und zu erweitern ; offentlichen Schat mit Gewissenhaftigkeit aus ben Beitragen gusammen zu bringen, Die ihm bas Bermogen eines jeden Burgers gollen muß; burch gute Unwendung biefer Beitrage neue Quellen für bas Privatvermogen ju fchaffen; alle Urten ber Induftrie ju beschüpen, ohne eine einzelne vorzugsweife zu begunftigen; einen großen Privatreichthum nicht als einen unnugen See zu betrachten, welcher bie Gewäffer ber benachbarten Berge in fich auf. nimmt und behålt, fonbern als nothwendigen Behålter, um die Reime ber allgemeinen Fruchtbarkeit gu vervielfältigen und fich nach und nach über alle biejenigen Segenben zu verbreiten, welche trocken und unfruchtbar geblieben find: Lehren und Geheimniffe, welche die Freiheit in den Runften und dem Sandel verbreitet haben, ehe fie von den Regierungen gefannt war; welche fo gang jum Befen ber Republis ten paffen, in fofern fie allein im Stande find, Gleichheit zu begrunden - nicht burch eine allgemeine Krugalität, welche immer verlett wird und weniger ben Begierben als bem Runftfleiß Schranken feget, fondern durch einen allgemeinen Bobl.

fand, bie Frucht einer nuplichen Befchaftigung, welde der Schwindelgeist verzehrt, der ohne fle allen Demofratien eigen ift und fich nur in ihrer Berftorung endigt. Auf eben diefer Seite entbectte man neben diefen schaffenben Beiftern mehrere Manner, welche ihre Lehren auffaffen und verbreiten fonnten; ferner Manner, welche fark und ehrlich genug was ren, die Thorheiten ju wiederrufen, benen fie fich chemals hingegeben hatten, als fie mehr ihren Leibenfchaften als ihren Einfichten folgten; endlich Danner, welche einer ichon vollendeten Republik burch ihre Privattugenben Ehre gemacht haben wurden. Condorcet und Briffot, ju welchen man auch den Minister Roland, rechnen fann, fanden an ber Spige; Bergniaud, Louvet, Salles, Genfone, Guadet und laniningis verbreiteten ihre Ideen; Die abrigen zeich. neten fich mehr burch Tugenben, als burch Talente aus. Alle hatten ihre Einfichten und Tugenden in ber Ginfamfeit bber in ben engen Rreifen bes Pris batlebens erworben. Ihr Charafter enthielt alfo alle Die Sprodigfeit, welche Die Folge einer folchen Geiftesbildung ift, und fie unfahig machte, als Partbei ben Sieg ju erringen.

Unders war die linke Seite oder der Berg gesbildet. Wor allen übrigen Mitgliedern besselchen bes gegnete das Auge einem Wesen, welches, vermöge seines kupfergelben Gesichts und der Buth, welche aus seinen trüben Augen bliste, so ganz die Miene hatte, als ware es so eben aus den blutigen Sohlen

ber Menschenfreffer, ober von bem flammenden Gingang der Bolle juruckgefehrt. Dies mar Marat. Alle feine Bewegungen fundigten einen Berworfenen an, welcher bas gange menschliche Geschlicht vernich. ten ju muffen glaubte, um die Schauder unterdrucken ju fonnen, welche ber Unblick eines Menschen ibm einfloßte. Chemals batte er eine Revoluzion in ben Biffenschaften bervorzubringen ben Chrgeis gefühlt und burch fecte Syfteme bie größten Entbeckungen 'bes menschlichen Geiftes in allen Jahrhunderten gu vernichten gefucht. Im Durchflug durch die Beltgeschichte maren feine Mugen bei ben Bilbern von vier bis funf ungeheuren Berbrechern fteben geblies ben, welche blubende Stadte in Ginoden verwandelt batten, um biefe mit Geschopfen ihrer Sattung, mit Tigern, ju bevolfern. Rur biefe wollte er nachabmen; und ba er bemerte hatte, ju welchen Thorheiten und Schandthaten man ein ungeheures Bolf, beffen religiofe und politische Retten wie durch einen Baul. berichlag vernichtet find, bewegen konnte; fo wollte er feinem Bernichtungstriebe ein vollfommenes Benune leiften. Bu beiden Geiten Diefes Ungeheuers befanden fich Manner, welche, ohne feine Grundfage zu theilen, burch die Gefahr, worin fie fich befanden, bewogen murben, fie ju billigen; er mar fur fie ein Medufenhampt, welches fie allen ihren Gegnern porbielten, um eine Erstarrung bes Geiftes bervorzubringen, nachdem ihnen die Wirtungen beffelben furcht. bar geworben waren. Un fie fchloffen fich biejenigen

an, welche mehr burch Begebenheiten als burch Sefinnungen gur linken Geite geborten, febnfuchtsvoll auf bie entfliebenbe Weisheit und Menschlichkeit guruckblickten und von dem Augenblick an große Tugenben gezeigt haben murben, wo man fie ber Eugend fahig gehalten batte. Aufferbem fant man auf biefer Seite alle biejenigen, welche mehr eine Ibee. ale einen entwickelten Begriff von Freiheit batten; ferner die, welche die Gleichheit burch die Große bet Ibeen und burch bie Elegang bes Ausbrucks bebroht, oder wohl gar halb vernichtet glaubten; ferner bie, welche in Sutten und Berffidtten erzogen und gewählt, ben Republifaner nur in ihrem eigenen Roftum erkennen konnten; ferner biejenigen, welche bie Revoluzionsbahn zuerst betraten, und ben gangen Ungeftum ber erften Stifter berfelben zeigen gu muffen mahnten, junge Manner, welche ber Republif in Belde nutlich werben fonnten, aber nicht im Beiligthum der Gesetze; ferner die, welche als ebemalige Abliche ober Seifiliche bem Berbacht bes Monalismus nicht anders entrinnen ju tounen glaubten, als wenn fie fich auf die Seite ber Buthenben ftellten, wo fie mehr ein Ufpl als einen Plat fuchten; ferner jene melanchvlischen Charaktere, welche nur im Bersbacht leben, und weil fie in der Geschliffenheit febr oft die Kalfchheit erblickt haben, nur bann an bie Tugend glauben, wenn fie rob ift; ferner jene Ropfe, welche fich durch die ftrengen Wiffenschaften gebilbet haben, und folg auf Einfichten, die fich überall anwenden lassen, nur allzu geneigt find, die Schöngeisfter und Philosophen zu verachten, deren Einsichten den Webern und Schmieden nicht unmittelbar zu Statten kommen; endlich alle diejenigen, welche, versmöge ihrer ganzen Individualität, weit lieber über die Schranken hinausgehn, welche man dem Revoluszionsschwunge segen sollte, als hinter denselben zus rückbleiben.

'Nach allen biefen Angaben läßt fich jum voraus befimmen, welcher Seite ber Sieg ju Theil werben mußte, fobalb es ju einem entscheidenden Rampfe tam, Bare auf ber einen Seite nur bie Leibenschaft und auf ber anbern nur bas Genie und bie Rlugbeit gewefen, fo batte biefe fur immer fiegen muffen; beun zwei Drittheile ber entgegengefesten Parthei murben, ber Scheuflichfeiten überbruffig, ju welchen fie fich, ihren Anführern ju Gefallen, beques men mußten, ju ihr übergegangen fenn. Unglucklis cherweise fur Frankreich war bies nicht ber Fall; und nachdem fich bie Partheimuth einmal entwickelt hatte, wurde fie burch zwei Manner unterhalten, welche, wie verschieden fie auch im Uebrigen senn mochten, burch ihre unfeelige Reigung jum Argwohn nur ju viel Aehnlichkeit hatten. Auf Geiten ber Gironbiften war es Salles, ein Mann, welcher bas Talent, Berrathereien ju ahnen, mit Berebfamfeit und Logif in einem fo hohen Grade vereinigte, daß er felbft Die fraftigften Gemuther mit feinem Argwohn erfullte. Auf Seiten bes Berges mar es Robes-

pierre, welcher eines geringeren Grabes von Beret. samfeit und Logif bedurfte, weil die Furcht vor ben überwiegenden Geiftesgaben ber Gegner ihm ben Scharffinn ersparte, in welchem er hintet Galles gu-Aufferdem wurde biefe Partheimuth noch burch bie Gitelteit berjenigen Gironbiffen genahrf welche die Rampfe muthwillig bervorriefen, um auf bem Rednerftuhl und in Beitschriften triumphiren gu fonnen; eine Eitelfeit, welche jungen und alten Republifen eben so verderblich wird, als sie für monardifche Berfaffungen unschädlich ift. Um meiften aber mußte diese Buth in ben letten Rampfen burch die Unwahrheit machfen, mit melchet fich bie Partheien ein Berbrechen vorwarfen, von welchem fich beide gleich frei fublen mußten. Satte bie rechte Seite der linken den Vorwurf gemacht, das sie barbarisch und unwiffend ware; bag fie bie Raferei an bie Stelle ber Energie feste; daß fie Leidenschaften, die man guruchhalten muß, mit Rechten verwechfelte. wilche nicht genug festgestellt werben tonnen; bag fie bermoge ihrer unfinnigen Begriffe von der Bleichheit bes Vermögens den Reichen jur Armuth und ben Urmen an den Bettelftab brachte, und bag fie bie Republik burch ein Uebermaaß von Republikanismus Befährdete; fo batte fie, weit entfernt die linke Seite durch diese Vorwürfe zu verderben, ihr einen noch größeren Glang in ben Augen ber großen Menge ge. geben, aber eben diefe Bormurfe murben binreichend gewesen fenn, fie in den Mugen aller Denkenden gu

entehren. Unglucklicherweise für fie felbft und für gang Frankreich gerieth fie auf ben Ginfall, ihre Gegner einer Berschworung gegen Die Republit gu heschulbigen; eine Beschulbigung, welche fie nicht bei Berftanbigen rechtfertigen tonnte, am wenigften aber bei bem großen Saufen. Satte fc bie linke Seite begnugt, Die rechte angutlagen, daß fie ben Stolg und die Macht ber Talente an Die Stelle bes Stol. ges und der Macht bes Throns ju bringen fuche; bag fie bie Rechte bes Menfchen in Sebranten einfchliegen wolle, welche fur Die Leibenschaften allgu ing find; daß fie Die Gesellschaft, nach Grundfagen forme, von welchen fich die Unwiffenheit nicht leicht Begriffe machen tonnte; daß fie die Staate Defono. mie auf Gefete ftuge, welche die gange Ragion nicht eben in Wohlstand tommen laffen murben, als bis fie die Rapitaliften in Ueberfluß gefest hatten; daß fie auf eine Regierung bedacht mare, bei welcher die Bewegungen ber Individuen sowohl als des gefell-Schaftlichen Rorpers zwar frei und fubn, aber nicht beffig und ungeftum fenn murben; fo murbe fie burch alle biefe Bormurfe, noch einige Buthenbe gegen bie rechte Seite bewaffnet, aber niemals eine Insurtet. gion ber großen Menge von Paris bewirft haben. Um ben Borwurf einer Ronspiragion gegen die Republif von fich abzulehnen, fant fie in ihrer Geiftes. Armuth fein befferes Mittel als - ihn guruckzugeben. Bas von beiben Seiten anfangs nur Berbacht und augenblickliche Dothwehr war, wurde im Verlauf ber Zeit Ueberzeugung und Angriff; und von biefem Ausgenblick an mußte bie Republik ju Erummern gehen.

Angenommen, daß eine republikanische Berfaß fung für ein- großes Land in unferen Beiten nicht unüberwindlichen Sinberniffen 'unterworfen 'ift, fofonnte Frankreich eine folche Berfaffung nur von bem allereinfichtevollften, und redlichften Theil bes Ronbente erwarten; und ba biefer anfing, ber unterdwickte gu fern, fo fann die Frage nicht überfüffig scheinen: Bas er hatte thun follen, um fich und mit fich Franfreich gu retten? Mit großen Einfichten und großen Tugenben ift man felbft in benjenigen Beiten, wo fich bas Gute nur fomplottiren lagt, auf feine Berftarfungen ber Parthei, auf feine abgemeffene Schritte, auf feine Schlaue Beachtung ber Umftanbe. und am wenigsten auf eine Berbindung mit jenen Mittelgeschöpfen bedacht, welche, eigentlich fur bie Lugend berufen, fich im Rampf mit bem Schickfal ju Sandlungen haben bewegen luffen, welche bie Ge fellschaft als Berbrechen bestrafen muß, follten fle auch auf die Thater felbst nicht als solche zurückgewirft haben; alles foll fich von felbst finden und die Einsicht nur bie Ginficht, bie Tugend nur bie Tugend gewinnen. Gefett aber, bies mare nicht fo tief in ber menfchlichen Ratur gegrundet, ober die Parthei, beren Sturg fo nabe war, ware minder tugenbhaft und badurch minder beschränkt gewesen; so wurde bie Aufnahme eines einzigen Mannes in ihre Mitte fie und die Republit baben retten fonnen.

Diefer einzige Mann war Danton. Debr als ieber Undere war er bas Organ, burch welches ber bildende Geist der Republik mit den Leidenschaften sprechen konnte, die fie gebohren hatten. Mit einem Athletenforper und einem Riefengeift ausgeruftet, von energischer Sinnlichkeit, aber ohne Chrgeig, war er querft auf Ben Gebanken gerathen, Frankreich eine republikanische Berfastung ju geben., Alle großen Memter maren bereits vertheilt, als die Durftigkeit, in welcher er bis babin gelebt hatte, ihm gur laft wurde. Um gu feinem Ziel ju gelangen, fignben ibm nur zwei Wege offen: Umfturg ber Gewalten burch bie Beranberung ber Meinung, ober Beranberung ber Meinung burch ben schnellen Umffurg ber Gewalten. Er wahlte ben letteren, weil er feiner Recheit und Tragbeit, feinem beftigen und fahrlaffigen Charafter am meisten entsprach, vermoge welches er lieber einen Abgrund überfpringen, als fich auf Schlangenpfaben mubfam fortbewegen wollte. Babrend ber Unarchie ging er weit über bas gemeine Maag ber Leibenschaften hinaus; was auch geschehen mochte, er fab, in allen Begebenheiten nur bie Mittel gu feinem 3weck. Furchtbar burch feine Geftalt, eben fo furchtbar burch feine Stinfine, benutte er Beibes, um fein Werf ju vollenden. Der hof fuchte ihn fur fich zu gewinnen; er ließ fich bestechen, aber er war unfabig, die Bedingung ju erfullen, unter welcher ihm große Summen jugeführt maren; fein ganges Betragen am 10. August bewies, bag er bie Republik ernftlich

ernstlich wollte. Un ben Septemberfenen batte er einen mehr als bulbenben Antheil; aber inbem er als Mensch migbilligte, was er als Minister gestattet batte, verbarg er fein Mitleid hinter ein furchterlides Gebrull, und rettete jur Rechten und Linten fo viel ungluckliche Schlachtopfer er fonnte. Dem Berberben ju entgeben, legte er feine Minifterftelle nies ber. In den Konvent aufgenommen, fehlte es ibm als Gesetzeber an allen benjenigen Renntniffen, Die man mubfam erwirbt; aber nicht an ienem Sinn. welcher das Gange umfaßt; nicht an jener schweigenden Borfichtigfeit, welche Bernunft anfunbigt. Geine Beredfamteit pagte ju feiner Geftalt und Stime me; und beibe waren die eines Demagogen. Bon ber Rednerbuhne aus sprach er nur wenig; und in ber Unterhaltung schwieg er, um Unbere sprechen gu boren. Bermoge aller biefer Eigenschaften war er in ben Augen feiner Feinde von allen Mitgliedern des Burges ber Gingige, welchen fie wirklich fürchteten; bir Einzige, dem fie einen großen Entwurf gutrauten. Sogar zu einer Zeit, wo er nur auf feine Sicherheit bedacht mar, schrieben fie ihm jenen grangenlosen Chrgeit ju, welcher den Thron im Auge hat. Danton munschte bas Ende ber Angrchie, weil er nach Erreichung seines 3wecks fich barin nicht wohl befinden konnte; vielleicht auch, weil er auf Bergutung ber llebel bedacht mar, für beren Urheber er fich er fennen mußte. Bu einer Zeit, wo die rechte Geite des Konvents die Majoritat deffelben ausmachte,

brang er auf eine Berfaffung und eine regelmäßige Regierung. Die Baupter ber Gironde bichteten ibm Abfichten an, die er nicht hatte; und indem fie fort fuhren, ihm mit ben Uebrigen ju 'broben, zwangen fle ibn, alle Grangscheiben bee Moral ju überfpringen. Gestiftet wurde burch ibn bas Revoluzionstribunal, bas Revoluzionsheer, die Revoluzionsaus. fchuffe. Er mar es, ber ben 31. Man und ben 2. Sunius berbeiführte. Unbere munichten, es; er allein - vermocht' es. Rury vor dem zweifen Junius begab fich Meillan an Penniers Seite in ben Ausschuß bes dffentlichen Wohls, ber eine außerorbentliche Sitzung veranstaltet hatte. Sie fanben in bem Bersammlungsfaal nur Treilhard und Danton. Der erftere geftant, bag die Berfammlung gefährliche Folgen haben fonnte; ber lettere erflarte, bag eine von bei ben Geiten den Abschied nehmen mußte. Meillan fürchtete Danton weniger, als Robespierre und Das rat, weil er voraussette, das es ihm nur um Siderheit ju thun fep. Er führte ibn auf bie Geite. "Danton, " fagte er ju ibm, "bas wird fchlimm geben und niemals wieder gut werden, fo lange fich nicht ein fraftiger Mann an bie Spipe ftellt. fer Mann find Gie. . Danton betrachtete ibn eine Beitlang und erwiederte barauf: Gie haben fein Bertrauen. Meillan antwortete: "3ch weiß es; aber wenn Sie ihre Marimen berabstimmen, wenn Sie nur bernunftige Vorschläge thun, wenn man fieht, bag es Ihnen ein Ernft ift, Frantreich bie

Rube wiederzugeben, und bie Diebe und Wahnfinnis gen, welche es verheeren, im Zaum gu halten; fo wird bas Bertrauen ichon von felbft ermachen. durfen fich, nicht blosgeben, weil Sie fonft Mistrauen und Eiferfucht erregen murben; aber Gie baben es in Ihrer Gewalt, ben Ausschuß zu leiten und bas' Gute in feinem Ramen zu thun. " "Danton wieders holte noch einmal: Gie haben fein Bertrauen\*). Raum war der Sturg ber Gironde erfolgt; als Danton alles aufbot, feine Feinde und mit ihnen fein Baterland zu retten. Um dem Argwohn Robespierre's und Billaud's ju entgeben, welche muthig bervorgetreten waren, als es nur noch barauf anfam, Blutgerufte ju erbauen, erfulte er ben Saal mit lautem Geschrei nach Rache; aber alle feine Borfchlage waren fo beschaffen, daß die Rache von felbst unterbleiben mußte; als einen Barbaren zeigte er fich, um feine gange Popularitat ju erhalten, und erhalten wollte er biefe, um bas Polf jur Achtung gegen bie Befete juruckjufuhren, und jur Schonung bes Menschenbluts zu bewegen. Es gelang ihm nicht; und so trofilos wurde er darüber, daß feine ganze Athletentraft unter bem Gefühl ber Berbrechen erlag, Die er in Sang gebracht hatte. In Arcis, für : Aube, feis nem Landgut, fuchte er feinem gefolterten Bergen badurch Erleichterung ju verschaffen, daß er großmuthis ge Entschließungen fagte und mit feinen Freunden

<sup>\*)</sup> Meillan pag. 47 und 48.

auf Rettung bachte. , Sier war es, wo er ju Garat fagte: "3mangigmal hab' ich ihnen ben Frieden angeboten; fie wollten ibn nicht. Gie weigerten fich mir ju glauben, um ju meinem Berberben berechtigt gu fentt. Go zwangen fie uns zur Ohnehoferei umfere Buffucht ju nehmen, welche fie verfchlungen hat, uns verschlingen wird und fich gulege felbft verzehren muß. ") Eine Frau von feltenen Lalenten, Die Gattin bes Ministers Woland, war es, welche eine Berbindung der Girondiften mit Danton hintertrieb. Seine Athletengestalt beleibigte ihre garten Sinne; feine Berbrechen ihr moralifches Gefühl. Pebantifch blieb fie bei bentjenigen fteben, was er gethan, ober gebilligt ober geftattet hatte, ohne ju untersuchen, wie es um fein Innres ftanb; fie vergaß, daß handlungen nur Maafftabe bes Geiftes find; fie verfannte Die Matur menfchlicher Eugend und menfchlichen Lafters. Ihr Urtheil über Danton fand um fo leichter Eingang bei ben Gironbiften, weil es von ihrem Gatten unterftust wurde, beffen fatonifche Engenb feinen Freunden um fo mehr gebot, je weniger fie felbft fich bagu aufgelegt fühlten. Conborcet war ber einzige von den Gironbiffen, welcher Dantons in bie Augen fpringenbe Brauchbatteit nie verfannte; aber

fein Urtheil war von einem um fo geringeren Gewicht,

<sup>(\*)</sup> Garat Memoires sur la Revolution pag, 193. Conf. Notice sur la Vie et les Ouvrages de Condorcet par Antoine Diannyère.

weil man ihn überhaupt nur felten begriff, und weil ein vielseitiger Erfolg für die Zuverläßigkeit der Besodachtung der Roland sprach \*). Hatte diese Bereis nigung, deren Rothwendigkeit man zu spät einsah, zu rechter Zeit zu Stande kommen können; so, wurde es in der Revoluzionsgeschichte keine Schreckenspeziode geben; und unterblieden wären die höchsten Gräuel, welche die Weltgeschichte semals aufgezeichenet hat \*\*). Große Röpfe ließen sich durch ein Weih irre führen; und als die Tugend in der Gestalt eines andern Weibes den kühnen Entschluß faste, das Unszlück abzuwenden, da war es bereits geschehen.

Raum hatte sich die Nachricht von dem wuthens den Berfahren des Konvents gegen feine einsichtes vollsten und gemäßigtsten Mitglieder verbreitet, als der bisher zurücksehaltene Unwille der Departementer plöglich ausbrach, und Frankreich mit einem weit

<sup>&</sup>quot;) Ueber Dumourier erflarte fich eben biefe Frau gleich nach ber erften Befanntschaft folgenbermaagen: " Ein treffs licher Ritter, aber ein schlechter Patriot, well er ber offentlichen Sache nicht langer bienen wird, ale es fein Bortheil heischet."

<sup>23)</sup> Diese kommten indessen nur in sofern auf Danton's Rechnung, als er sie veranlaßt, bat; bas Revolus zionstribunal n.-s. w. war seine Ersudung; aber ber Misbrauch besieben nicht sein Werk. Jur Rechtsertis gung seines Sparakters ift bisher nur wenig-geschries ben; aben man sollte einen Mann nicht langer verkens nen, ber im Glucke Freunde hatte, im Augenblick seiner hinrichtung beweint und nach seinem Tode ledhaft bes bauert wurde.

furchtbareren Burgerfrieg bedrobte, als der sich bereits in der Bendee entzündet hatte; mit einem Krieg,
welcher die Bande, wodurch Frankreich zu einem
Ganzen vereinigt war, sehr leicht zersprengen, und
die gegen einander antämpfenden Partheien, eine
durch die andere, vernichten konnte. Wie verschieden
auch die Ansichten der einzelnen Departementer seyn
mochten, so kamen sie doch alle darin überein, daß
die Würde der Nazionalrepräsentation verletzt sey,
daß man diese Verletzung rächen musse, und daß zu
diesem Ende kein anderes wirksames Mittel übrig
bleibe, als gegen Paris zu marschiren.

In Setzionen versammlet, erließen die Burger von Rennes in Bretagne eine Abbreffe an den Nazionalfonvent, in welcher fie, nach einer febr wahren Schilderung der Lage Frankreichs, verlangten:

daß der Ronvent den ihm von dem Ausschusse überreichten Ronstituzionsentwurf defretiren und der französischen Nazion erklären solle, daß, mit Vorbehalt einer nochmaligen Durchsicht und Verbesserung entweder durch den Ronvent selbst, oder durch eine neue auf ihn folgende Legis, latur, dies ihre Konstituzion sen;

daß fich der Konvent durch ein Defret verpflichten solle, unabläßig an dieser Durchsicht und Berbefferung zu arbeiten, damit fie spätestens nach zwei Monaten zu Stande kame;

baß in ben Schoos ber Versammlung weber Petizionare, noch bewaffnete ober unbewaffne te Rörperschaften zugelaffen murben, wofern die ersteren ihre Petizionen nicht schriftlich, überreichen wollten;

daß die Eribunen des Ronvents geschloffen oder einer so strengen Polizei unterworfen wurden, daß die Rabale nicht mehr wagen durfter sich dafelbst zu zeigen;

daß das Revoluzionstribunal aufgehoben wur-

baß sich ber Konvent von dem Justigminister Redenschaft über die Ausübung desjenigen Gesfehes ablegen lasse, welches die Todesskrafe über Diejenigen verhängt, die zu Mord und Plünderung reizen, oder Versuche zur Auslössing der gesetzebenden Versammlung machen; daß alle in die Departementer und zu den Armeen abzeschickten Kommissare des Konventsssogleich zu ihrem Posten zuwäckgerusen und verpstichtet würden, Nechenschaft von den Summen abzulegen, die sie empfangen hätten, so wie auch von den willkürlichen Besehlen, welche sie während ihrer Sendung hätten ers gehen lassen; und

daß alle sogenannten Kommiffare ber ausübenben Sewalt oder der Gemeinde von Paris in Verhaft genommen und über den Segenftand, ihrer Sendung, so wie über ihre Kommittenten befragt wurden.

In demfelben Zon fprachen die in Urversamm.

fungen vereinigten Burger eben diefer Stadt; und nachdem sie dem Konvent seine Passivität oder Verzruchtheit — denn sie wollten nicht bestimmen, welches von beiden die schändlichen Seenen vom Zitere May und zten Jun. herbeigeführt hatte — in dere bittersten Ausdrücken vorgehalten hatten, erklärten sie: Es sep unter solchen Umständen die Pflicht des Volks, sich in Wasse zu erheben und auf Paris loszugehen, nicht um es zu bekämpsen, sondern um sich mit tausenden von Brüdern zu vereinigen, welche nur die Segenwart des Volks erwarteten, um die Unterdrückung zurückzustossen, und der Razionalrepräsentazion ihre Würde, ihre Freiheit und Bollsommenheit wiederzusgeben.

Eben diese und vielleicht eine noch nachdrücklischere Sprache sührte der allgemeine Rath des Despartements von Isle und Villaine, indem er erklärte: daß die gegenwärtige Lage der Dinge anßerordenkliche Maaßregeln nothwendig mache; daß die Freiheit nur durch einen allgemeinen Widerstand gegen die Unterdrückung gerettet werden könne; daß dies am sichersten geschehen würde, wenn alle eifrigen, tapseren und unbestechlichen Männer Frankreichs zusammenträten, um die Verwegenheit der herrscher im Zaum zu halten, und den Ruth der Unterdrückten zu beleben; und daß diese Vereinigung am schnellsten erfolgen würde: wenn jeder Distrikt in seinem Hauptsort eine so zahlreiche Kompagnie errichtete, als mögslich wäre; wenn er diese Kompagnie unter der Ansüh-

rung eines von ihr selbst gewählten provisorischen Sehes nach dem Hauptort des Departements schiefte; wenn die verschiedenen Rompagnien an diesem Haupts ort sich zu einem Bataillon sormirten; wenn dieses Bataillon seine Oberhäupter ernennte; wenn der Sold der Offiziere, Unterossiziere und Soldaten täglich auf 40 Sols kestgesetzt wurde; wenn die Rommissare, welche das Bataillon begleiteten, aus den Kassen der Distrikte die Summe von hundert tausend Livres ers hielten, um die Rosten der bewassneten Macht bes sireiten zu können. Diese Erkläung wurde in der Form eines Beschlusses dem Nazionalkonvent und allen Pepartementern der Republik zugeschieft.

Heftiger noch entbrannte ber Unwillen in bem Departement der Gironde. Der allgemeine Rath. Diefes Departements fonstituirte fich ju Borbeaur gn einer Bolfstommission bes dffentlichen Boble; und nachbem er sich burch einen feierlichen Gib anheischig gmacht hatte, bie Enrannen, Berrather und Anarhiften zu betriegen, Die Freiheit, Gleichheit, Ginbeit und Untheilbarkeit ber Republik, fo wie die Giderheit ber Versonen und bes Einenthums ju beichuten, und die ihm vom Bolfe anvertraute Gewalt nur jur Wiederherftellung bes Ronvents ju gebrauden, faste er folgende Befchluffe ab: bag er fich forgfaltig und ununterbrochen mit beilfamen Maagtegeln beschäftigen wolle, Die Bortschritte der Anarhie zu hemmen und alle Arten bes Despotismus zu unterbrücken; das biefe Maasregeln nicht parziell sepn

und bas Departement von feinem Theil ber Republif trennen follten; bag, er von feiner Seite fogleich gur Organisation ber Departementalmacht ichreiten wolle, welche jur Wieberherftellung der Freiheit und ber Majeftat ber Bolfereprafentagion aus allen Theis len ber Republik jusammentreten murbe; bag er alle Burger bes Departements auffordern wolle, nach Berhaltnig ihres Bermogens auf bem Altar bes Baterlandes ein Opfer niederzulegen, wobon die Unfoften ber Departementalmacht bestritten werden tonn. ten; baff er Betraute in alle Departementer fchicken wolle, um ihnen sowohl die republikanischen Gefinnungen und Unftalten ber Ginmobner ber Gironde befannt ju machen, als ihren Bunfch fur die Erhaltung ber Ginigfeit gwifchen ben frangofischen Bargern, und ber Einheit ber Sandlung jur Bertheibigung ber Freiheit und Integritat ber Republit; biefen Betrauten noch den befonbern Auftrag geben wolle, die Befiter bes offentlichen Bertrauens in iebem Departement einzulaben, daß fie alle genommenen und noch ju nehmenben Maagregeln für bas dffentliche Bobl' unterftuten mochten; bag er unverzüglich an alle heere und besonders an alle Bataillone und Areis fompagnien ber Gironde, welche im Dienst ber Republit ftanben, fcbreiben wolle, um fie von ber Inbanglichkeit ihrer Mitburger an bie Sache ber Fretbeit zu verfichern, und ihnen zu melben, bag er bas Bertrauen ju ihnen babe, fie murben, ihrer Beftimmung getreu, die auswartigen Beinde befampfen,

während er unermubet ben freiheitmorbenben Bemüb hungen ber inneren Jeinde miderfteben murbe,

Diefe Befchluffe begleitete folgendes Schreiben eben biefes allgemeinen Raths an den Konvent:

## Burger Reprafentanten!

»Uebervoll ift das Maaß; abgeriffen ber Schleier. Alle Departementer erheben fich jugleich und einfilmmig, um die Nazionalrepräsentazion zu vertheidigen, um ihr ihre Freiheit wiederzugeben, und sie aus dem Zustand der Erniedrigung zu ziehen, in welchen sie durch Gewaltthätigkeiten gerathen ist.

Ja! haben gleich die Bosewichter, die jest ben verführten Theil des Pariser Bolts regieren, die Rehrheit der friedlichen Einwohner dieser großen Stadt durch die Furcht zum Schweigen bewegen tonnen; so soll es ihnen dennoch nicht leicht werden, die muthigen Republikaner zu betäuben, welche in ganz Frankreich geschworen haben, eher zu sterben, als die Errichtung einer neuen Art von Tyrannei auf den Erümmern des Throns zu gestatten.

Wähnten diese gold. und blutglerigen Seelen, welche von der Buth zu herrschen nur gequalt werden, um einen unersättlichen Seiz und eine entehrende Grausankeit befriedigen zu können — Wähnten sie ganze Republik zu täuschen, indem sie aus dem Nazionalkonvent jene muthigen Männer zu entsternen suchten, welche nie aufgehört haben, sie zu bekämpfen und zu entlarven? indem sie gegen die

Berfammlung ber Reprasentanten ber Ragion Die Sturmglocke ju lauten und die Edrifanone ju leffen magten? indem fie fich erfühnten, biefer Berfammlung Gewalt amuthun, fic mit bewaffneten Mannern und noch schrecklicheren Furien zu umzingeln und ibr bas traurige Defret ju entreißen, welches, ohne eis nen baltbaren Bewegungsgrund; ja ohne nur einen stheinbaren Vorwand anzugeben, ihre entschlossenften Mitglieber und, alle biejenigen, auf welche bie Des partementer am meiften in ber Bertheibigung ihrer Mechte gablen tonnten, ihren Berufogefchaften entjog? Caufchet euch hierin nicht, Burger Gefetgeber! Gang Frankreich bemerkt, wie ihr auf euren Sigen gittert, und gleich den Bildfaulen der falfchen Gotter bie Drafel wieder von euch gebt, Die euch betrugerische Priefter eingeraunt haben. Rein! in biefem Buftand ber Erniedrigung fann die Ragion nicht Diejenigen wiedererkennen, welche fie ehemals fur muthig genug hielt, um ihren Willen frei auszusprechen. Sa! wenn ihr nicht ben Muth gehabt habt, lieber ju fterben, als der Unterdruckung nachzugeben; fo miberfetet euch wenigstens nicht ben Bemuhungen muthiger Manner, die euch befreien wollen. . Ihr werdet feben, baff alle Abtheilungen des Bolfs in bem gangen Umfang der Republik fich wieder ihres Untheils an der Souveranitat bemachtigen werden, um bie Ausubung berfelben folchen Geschäftsträgern anzuvertragen, bie fle als ein heiliges Depositum bewahren, das in ben gemeinschaftlichen Mittelpunkt ber Nazionalreprafentazion gebracht werden muß, wenn diese ihre Burbe und Rechte wiedererlangt hat. Wenigstens wird bas Bolf in diesem Departement das Beispiel geben.

Den Gesetzen und den konstituirten Ohrigkeiten ergeben, hat indessen bies Volk, selbst in der gerechtesten und dringendsten Insurektion, keine neuen Gerschäftsträger gewählt; sondern die Magisträte, die es einmal gewählt hat, besitzen noch ferner sein Zutrauen, wie disher.

Der allgemeine Rath bes Departements mar überzeigt, dag er in den ernfthaften Umftanden, morin wir und jest befinden, nicht zu viel Licht erhalten fonnte; und hat baber die Mitglieder der verfchiede. nen Abministrazionen und Tribunite bes Departes mente ju einer allgemeinen Unterrebung eingelabem Das Bolt bat in biefer Berfammlung ber von ibm erwählten Obrigfeiten feine Freunde und feine Bertheibiger gesehen. Fast ju gleicher Beit schickten ibr alle Abtheilungen Abbreffen ju, um ibr ju melben, daß sich das Bolf zu einer Insurrefzion gegen die Enrannei berechtigt glaube, welche in dem gegenwärtigen Augenblick Die Razionalreprafentazion unterdruckt, und daß; es bis jur Bernichtung biefer Enrannei feine Rechte wieber gurudnebme, um bie Mus. übung berfelben ben in einer Generalverfammlung vereinigten Mitgliedern verschiedener verwaltenden und richterlichen Obrigfeiten anzuvertrauen.

Diese Bolksmagistrate haben muthig die ihnen berragene Gewalt angenommen; und die Bersammi

lung hat sich, sogleich zu einer Bolkstommission des dssentlichen Wohls konstituirt. Ihre erste handlung war, alle ihre Witglieder schwören zu lassen, daß sie die Tyrannen, Verräther und Anarchisten befriegen, die Freiheit, Sleichheit, Sicherheit der Personen und des Eigenthums, und die Einheit und Untheilbarkeit der Nepublik beschüßen, und die ihr vom Bolke anvertraute Gewalt nur zur Wiederherstellung der schulzdigen Achtung, welche der Volksssuveränität gedüre, anwenden wollen.

Auf Diefe Beife glaubte bie Berfammlung gum voraus ben Vorwürfen begegnen ju muffen, womit falfche Patrioten, falfche Republifaner und falfche Boltsfreunde fie ohne Zweifel überhaufen werben, weil biefe muthige Sandlung fie in Schreden feten muß. Die nachfolgenden handlungen der Verfammlung follen euch auch befannt werben: wir find gewiß, daß fie der Beisheit, der Liebe gur Ordnung und zu gleicher Zeit bem Muth und bem Gehorfam gegen die Gefege entsprechen werden, wodurch fich bie Burger bes Departements ber Gironde immer ausgezeichnet haben. Wir haben euch, Burger Befetgeber, versprochen, daß wir euch die Bahrheit gang ohne Buruchaltung fagen wollen. Das mar unfere Pflicht; und wir erfullen fie, indem wir euch versichern, bag ber offentliche Unwille ben bochften Sipfel erreicht hat; bag die Burger des Departes ments feft entichloffen find, alles aufzuopfern, um ben Buffand ber Anarchie, worin fich Frankreich besindet, zu seiner Endschaft zu führen; daß sie alle geschworen haben, die gehäsige und verachtungswürdige Räuberbande auszurotten, welche durch Schrecken und Laster herrschen will; daß alle ihre Bewecken und alle ihre Wünsche darauf abzwecken wersden, die gute Ordnung in allen Theilen der Republik wieder herzustellen; die Fakzionen, die sie zerreissen, zu vernichten; die Aristotratie, den Royalismus, die Anarchie und der Föderalismus mit den Wurzeln auszurotten, und der Razionalrepräsentazion alle Freisbeit und Razissät wieder zu verschaffen, welche sie haben muß, um den Willen des französischen Volks mit Würde auszusprechen und demselven eine Verfassmit Würde auszusprechen und demselven eine Verfassmit Würde auszusprechen und demselven eine Verfassmit gu geben, die auf dem unerschütterlichen Grunde der Freiheit und Gleichheit rubet!«

Unterzeichnet: Pierre Sers, Prafibent; Rambaut, Cholet, Dubois Martin, Vormefalle, Labrouste, Ardouin. Transchere Maugeret, Monballon, Cheri, Bonac, Grangeheuve der Jüngere, Bonus, Baron, Mondille, Duperrier, Isaac, Tartepron, Duranthon, Admisministratoren; Roullet, Generalprofurators Syndisus; Fringues, Generalsefretar.

Eben so laut und eben so bestimmt erklarten fich beinah zwei Drittheile ber Departementer; ihre Abbreffen, find aber weniger bekannt geworden, weil der Konvent sieunterdrückte, sep es aus jener despotischen Zärklichkeit, welche alles Unangenehme von sich entfernt, sen es, um die Ubtheilungen des Pariser Bolts vor einem allzu hellen Licht zu bewahren, welches sie zum Wankelmuth hätte führen können.

Es blieb von Seiten der Departementer nicht bei Worten und Drobungen. Die That erfolgte auf der Stelle. Von allen Seiten formirten fich bie Departementalbataillone; nur fanb ibre Bereinigung. Schwierigkeiten, weil es in ber bamaligen Lage Frank reichs an einem gemeinschaftlichen Oberhaupte fehlte, und nothwendig fehlen mußte. Allgu fcwach, um einteln gegen Baris angutampfen, verloren bie meiften balb ben Enthusiasmus, welcher sie in ben erften Lagen bes Junius befeelte; und ber Ronvent borte auf fie ju furchten, sobald er ihre Unschablichkeit eingesehen batte. mighandelte fogar die Abgeordneten ber Gemeinde pon Laval (im Departement von Manenne), als fic por den Schranken erschienen, die Abdresse vorzulefen, welche ihnen an den Nazionalkonvent mitgegeben mar. Raum hatte einer aus ihrer Mitte die Borlefung begonnen, als ein muthendes Gefchrei auf ben Tribu nen und auf der Seite des Berges entstand. nannte fie Safzioniften und Freunde einer Gegenrevolugion. 'Es wurde von augenblicklicher Berhaftung gesprochen, und nur mit Dube entfamen bie Abgeordneten Diefen Sturmen.

Rur die Marfeiller blieben dem Konvente noch furchtbar. Die heftigkeit, welche ein warmeres Blut in dem füblichen Theil der frangofischen Republik erzeugt,

jeugt, hatte sich im Laufe der Revoluzion am starksten in ihnen bewiesen; und auch jest bra-, sie mit allen Stürmen, hervor, welche sie immer begleitet hatten. Lebhafter emport durch die Austritte des 31. May und des 2. Junius, als alle übrigen Departementer, ließen die Marseiller, nachdem sie ihre Deputirte zurückgefordert hatten, an alle ihre Brüder der fünf und achtzig Departementer eine Abbresse ergehen, in welcher sich ihr Unwillen auf folgende Art darstellte:

"Bu ben Waffen, Frangofen, ju ben Baffen! Berlett ift Die Ragionalreprafentagion; in Fegeln lits gen eure Deputirten. Bierzigtaufend Dolche umgeben den Ronvent; das Schwerdt schwebt über dem haupte aller Vertheidiger bes Bolfs; bas drohenbe Geschrei ber Aufrührer bat fie jum Schweigen gebracht. Enblich triumphirt Marat; mit einer Burgerfrone geziert und mit Facteln und Dolchen umgeben, bewegt fich bas Lafter um ben Thron, ben es wieder herftellen will. Bon ber Anarchie unterftutt, welche noch von dem verftromten Blute dampft, nabert fich ber Despotismus und bezeichnet auf feinem Wege alle bie Opfer, Die ihm als Stufen bienen follen. Frangofen! Sort ihr ben Ruf, ben ber Schungeift bes Baterlandes wiederholt? Bu ben Baffen! Rettet die Republik! Rettet ben Konvent! Rettet alle gute Burger! Rettet euer Zeitalter von allen ben Freveln, die es fonst auf ewig in dem Andenken ber Menschen brandmarten werben. Gine ehrsüchtige und lasterhafte Munizipalität vergreift fich an Die

Biergebnter Theil.

Razionalswerdnität; eine verheerende Fakzion hat alle gesellschaftlichen Sande zerriffen — alle Verträge der Razionen verlegt — Frankreich mit Usche und Blut und Thranen bedeckt. Und nun bereitet ste dem Basterlande Ketten! Ketten, die einige Bosewichter in der scheußlichen Morderhöhle der Jakobiner schmiesdeten!

Aranzosen! Eure eblen Sande follten fich bamit feffeln laffen? Das Lafter follte über die Tugend triumphiren? Bermegenheit und Ranfemacherei über Gerechtigfeit und Freiheit? 3wangig Millionen Men-Schen follten von einigen Emporern Gefete annebmen? Rein! Marfeille wird fie ju Boden fturgen, Marfeille gittert vor Born und erhebt fich. Eben Die Blibe, die den Thron zerfchmetterten, werden auch in ber jest strafbaren Stadt gifchen. Um ihre erften Tropaen versammlet, werden bie Sieger bes zoten Muguft bie Unarchie in eben ben Gefilden befampfen, welche Zeugen ihrer Thaten waren. Bum zweitenmal follen die Parifer die Marfeiller feben; fchon find fie auf dem Mariche. Frangofen! erhebet euch mit uns! Bewaffnet euch und fommt! Unfere tapferen und zahlreichen Schaaren muffen fich um die Sahne bes Gefetes brangen! Beim Unblick unferer gebeiligten Schaaren muffen fie bor Schrecken erblaffen, Die Un. geheuer, die nur den Muth des Lafters fennen. Fort. jagen wollen wir die unverschämten Eribunen; perschenchen wollen wir ihre elenden Bewohner, welche ben erhabenen Wohnfit ber Ragionalreprafentagion ent

seihen, wie schmutige Insekten. Der Konvent solleinen Glanz und seine Ruhe, unsere Repräsentanten
jre Sicherheit, ihren Frieden und ihre Freiheit wiesererhalten. Abwehden wollen wir die Streiche, die
tan gegen sie richtet. Uns durchbohre das Wordschwerdt, eh es sie verlett. Beschämt über seine sahrläßigkeit und Selbsssucht, erröthe der Pariser,
aß er das kostbare Sut, das ihm vertraut wurde,
oschlecht bewachte; er ahme uns nach, und vertilge
adurch die Schande, die sein Name durch die Greuels
haten leidet, welche unter seinen Augen begangen
vurden.

Franzosen! Mit ihrem Belagerungsgeschütz find die Marfeiller auf dem Wege. Freiwillige des Despartements werden ihnen folgen, und in Lyon so land warten, dis der allgemeine Wunsch sie in den Stand setzt, ihre Unternehmungen und Bewegungen mit euch zu verabreden.

Unter Einer Fahne muffen wir uns alle verslammlen; auf dieser muffen die Worte stehen: Eins hit der Republik, Achtung für Personen und Eigensthum. Den Beschluß ihrer Vernichtung sollen die Anarchisten barauf lesen; und Europa, von Bewunsderung entwaffnet, uns den Frieden bieten. Jest scheint es uns trennen zu wollen; aber sind unsere inneren Feinde erst gesthlagen; so erheben wir uns segen den auswärtigen Feind, und rusen euch noch einmal zu: Franzosen! zu den Wassen! \*\*

Beschlossen im allgemeinen Ausschusse ber zwei und dreißig Sekzionen von Markeille, den 12. Jan. 1793, im 2ten Jahr der französischen Respublik.

> Pelour, Prafident Caftellanet, Pinatel, Gefretare.

Den fühnften Schritt erlaubte fich inbeffen Enon, wohin fich der proffribirte Deputirte Biroteau gerettet hatte. Im Ramen bes Departements von Rhone und Loire, worin diese, durch ihren weit verbreiteten Sandel fo berühmte und durch ihre ungebeuren Reichthumer so blubende Stadt der Sauptort mar, murde geradezu beschloffen, die Defrete bes Razionalkonvente nicht langer anzuerkennen. laben wurden alle benachbarten Departementer, fich mit bem von Rhone und Loire ju gleichen Maagregeln zu vereinigen, und mit ihm ben 14. Jul. in Enon bas Berbruderungsfeft ber Republit Subfrantreich ju feiern. Für gefetlos erflarte man ben Berg im Nazionalfonvent. Dan bemachtigte fich aller, jum Berbrauch ber Urmeen in Lyon angelegten Magazine. Mit Gewalt wurde ein Linienregiment juruckgehalten, bas eben ausmarschiren woll. Auf alle Unhoben, welche bie Stadt umgeben, wurden Ranonen aufgeführt. Angehalten wurde ein Eilbote, welcher der Alpenarmee von Paris aus drei Millionen in Affignaten brachte; und man beraubte ihn diefer Summe. Ungeduldig erwartete man Die

Unfunft ber muthigen Marfeiller, welche fich mit ben

Als Abkömmlinge ber alten Normanner wollten die Sinwohner bes Departements von Kalvados nicht hinter den übrigen Unzufriedenen zurückbleiben. Auch sie erflärten den Anarchisten den Krieg, und setzen sich in Bereitschaft, gegen Paris zu marschiren. Zu Saen versammleten sich ihre Bataillone, und General Bimpsen, der sich zu Thionville berühmt gemacht, hatte, stellte sich an ihre Spige.

Bon fo vielen Geiten bebrobt, mußten bie Unsührer ber Fakzionisten auf Rettung bedacht senn. Eine ihrer ersten Maagregeln war, sich in das hotel ber Poften zu begeben und bie Direftoren berfelben, ngenmachtig und mit bewaffneter Sand zu verhaften, un fich aller Geheimnisse bemachtigen, alle Journale, belde die Departementer aufflären konnten, guruck. folim und ihre Verfaffer parathfiren ju konnen. Des hetirt wurde hierauf die Ginheit und Untheil. barkeit ber Republik. Rach und nach ließen fie alle biejenigen Burger und Burgerinnen, welche ben Muth Sthabt batten, fich für Die gefallene Parthei ju er, flaren, bem Schoof ihrer Familien entreiffen und in bie Rerfer werfen; ju ben letteren gehorte bie Bur: gerin Roland, welche ihnen aus mehr als einem Grunde verhaßt war. . Mit Lobeserhebungen wurdenbagegen alle biejenigen Setzionen von Paris übermuttet, welche ben Triumph des Berges begunftigt hatten. Zu Stande kam in wenig Tagen die Efrich,

tung eines Revoluzionsheeres, welches, für die Bentheidigung der Hauptstadt bestimmt, täglich 40 Solle erhielt; es bestand aus 6000 Mann. Nüsgesende wurden Kommissare, um durch Bestechungen aller Ur die noch schwankenden Departementer für den Konvent zu gewinnen. Pomphast kündigte er die nach Erscheinung der längst gewünschten und nur von sihm hintertriebenen Konstituzion au. She sie zu Stande gebracht werden konnte, that er noch zwei

andere wesentliche Schritte.

ten Borwurf, als sen die bisherige Anarchie ein kunstliches Mittel, Philipp von Orleans, genann Egalité, auf den umgestürzten Thron zu erhebn und in seinem Namen zu regieren, durch einen auf fallenden Schritt zu entkräften, wurde dieser ehrzeizige Schwachsopf in den Anklagestand gesetzt und vor das Nevoluzionstribunal zu Marseille gesorden wo er sich seit dem Tode des umglücklichen Ludwig hatte aufhalten mussen. Folgende waren die Pumtte welche die Anklage ausmachten: Er habe mehren Neisen nach England gemacht, um den brittische Hof gegen Frankreich zu bewassen; er habe ein She

bundnis zwischen seiner Tochter und einem englischen Prinzen vorgeschlagen und fich gemeinschaftlich midem Londoner Hofe bemuht, die Proving Bretagn in Besitz zu nehmen und mit England zu vereinigen er habe französisches Setreide aufgekauft, und i

11m ben von Louvet und Salles und anders Gironbiften fo oft und so nachbrucklich wiederhol

fremben Schiffen ausgeführt; et habe ben herrn Reder burch feine Ranfe jum Poften eines Gene ralfontrollbr's erhoben, und nach feiner Abbantung bas Bolf burch Gelb bestechen wollen, ihn bon neuem ins Ministerium gu Bringent; er habe mit Die rabeau intriguirt, um fich jum Konig von Frankreich ausrufen ju laffen, und ihm Millionen verfprochen wenn er Die fonftituirende Berfammlung bereden fonn te, Ludwig ben Gechzehnten ju verjagen und ihn at feiner Stelle auf ben frangofischen Ehron gu fegen er babe fich burch fein Geld fowohl in Paris, als in ben! Provingen einen Unbang ju verfchaffen ge fucht; er babe beimlich Montieungen für Regimentel machen laffen, Die er gu errichten gefonnen getbefet fen; et habe Anftalten getroffen i fich mit einer jahl reichen Reballerie gu verfeben; er habe ben 5. unt 6. Detober burch Emiffarien Gelb ausgetheilt, un bas Bolk zu bewegen, nach Berfailles ju geben unt die gange fonigfiche Samilie auszurotten; er habe mi bem Bruber bes Konigs einen ftrafbaren Briefwech fel unterhalten; et habe um die Abreife des Ro nige im Juny 1791 gewußt imb ber fonftituireitbei Berfammfung feine Anzeige bavon gemacht; er hab in heimfichen Berbindungen mit allen Miniftern und Gefchaftetragern ber ausabenben Gewalt geftanben um bie Unternehmungen ber Gefetgeber ju hindern er habe mit Montmorin, Deleffart und Larbe forre spondirt; er habe an allen Soberationsfesten gefchwo ren, die frangoffiche Ronftituzion zu erhalteny un

und fich heimlich immer bemuht, fie umzufturgen; habe mit Conti, Penthiepre und anderen Bermandten in Feindschaft ju fieben vorgegeben, und fich beimlich mit ihnen bemubt, alle Freunde der Freiheit auszurotten; er habe die Klucht lambesc's, Polignat's und Calone's begunftigt; er habe in vielen Provingen ber Republik 3wietracht ausgestreut; er babe burch fein Geld mehrere Schriftsteller bewogen, sein lob ju verbreiten, und ben herrn von la Sagette herabzufegen; er habe mit dem ehemaligen Grafen von Artois Bries fe gewechfelt, den Ronig von Spanien und ben Ronig von Sardinien ju bewegen, mit dem Raifer, bem Ronig von Preuffen u. f. w. in ein Bundniß su treten, um einen Ginfall in das frangofische Ge biet ju thun, die Konstituzion zu vernichten und den Thron miederherzustellen; er habe beimlichen Bufammenfunften, besonders denen bei Bujot's Frau in der Borftadt St. Germain beigewohnt, wo fich auch ber Minifter Roland, Dumouries, Bengniaur, Briffot, Benfone, Gorfat, Louvet, Petion, Guadet, u. f. w. eingefunden hatten; er habe den letten Binter Dumouriet als feinen verfrauteften Fraund bebandelt und mit ihm verabredet, daß er die frangofischen Eruppen ous Solland, Belgien und Brabant guruckeichen und ben Preugen jede Gelegenheit verschaffen follte, in bas frangofifche Gebiet einzubringen; er babe feipen alteffen Cobn bewogen, bem Beifviel Dumourieg's ju folgen; er habe mit biefem General ju eben ber Beit Briefe gewechfelt, wo er bamit umgegangen mare, Die Magagine und Schatge Belgiens mit famt dem Bande dem Beinde in bie Sande gu fpielen; er habe für Ludwigs Tobesstrafe blos gestimmt, um die konigliche Regierung wieber empor ju bringen; er habe theils felbft, theils durch feine Beschaftsträger bie Einwohner mehrerer Departementer aufgehett, einen Ronig gu fordern; er habe fie ferner bewogen, die Englander, welche an ihren Ruften landen follten, aufzunehmen, und fich mit ihnen gu vereinigen; er habe burch feinen Einfluß die Befehlehaberftellen bei ben frangofischen Deeren mit feinen Unbangern, lauter ehemaligen Abelichen, befest; er fen der Urheber aller der Unruhen gemesen, welche ber Brodmangel veranlagt habe, und habe folglich alles gethan, um die Konstituzion und die Republik p vernichten und fich des Sochverrathe schulbig . ju machen.

Mile Fragen, welche ihm in Beziehung auf biefe Inklagepunkte vorgelegt wurden, beantwortete Orleans burchaus mit Nein! Sein Urtheil wurde aufgeschosben. Welchen Antheil die Politik an diesem Berfaheren ihatte, läßt sich ohne große Rübe bestimmen.

Einen noch fühneren Schritt that die Parthei ins bem sie von der einen Seite ein gezwungenes Anleben von tausend Millionen Livres eröffnete, wozu alle Berheirathete, die über 10,000 und alle Unvers heirathete, die über 6000 Livres jährlicher Einfünfte hätten, nach dem Verhältnis derselben beitragen sollten, und von der andern folgende Addresse an das gesammte französische Wolf ergeben ließ, welche durch eine Reihe von Unwahrheiten ihre Unschuld rechtfertigen sollte. Barrere wird für den Werfasser derselben ausgegeben. Sie erschien furz vor der Bekanntmachung der neuen Konstituzion:

## Burger!

» Eren ihren Pflichten und Verbindlichkeiten, haben eure Reprasentanten die Verfassung vollendet und werden die Urversammlungen zusammenberufen. Dies ist ihre Antwort auf die Verlaumdungen der Feinde der Gleichheit und Freiheit.

wegungsgründe schuldig, welche jene unumgänglichenschwehdigen Maaßregeln der Strenge, des öffentslichen Wohls und der allgemeinen Sicherheit erheischen, die sie den zten dieses Monats genommen haben: Aber sie waren genothigt, die ersten Tage der Aufführung des unsterblichen Gedäubes eures Glücks zu widmen — euch eine freie und volksmäßige Berfassung zu bereiten. Und dabei durften sie die größen Gegenstände der Berwaltung nicht vernachläßigen, welche die Sedürfnisse der Regierung und der Arméen zur Tagesordnung erhoben.

» Nachdem der Nazionalkonvent die ersten, dringendsten und heiligsten seiner Pflichken erfüllt hat, legt er dem ganzen Frankreich die Ursachen der Iwikligkeiten vor, welche in seinem Schook ausgebrochen find und die ganze Republik in Bewegung gesetzt

baben; jene Urfachen, welche eine so lange Zeit hindurch die wichtigsten Gegenstände der Berathschlagungen von der Ordnung des Tages entfernten; die Diskussionen verlängerten; die für die innere und dußere Sicherheit des Staats nothwendigsten Entscheidungen verzögerten; die verbrecherischen und Zwistigkeiten hervorriesen; die verbrecherischen Opsschungen der Ausgewanderten und ihrer Witschuldigen begünstigten; die Erwartung auswärtiger Mächte, in einer durch Fakzionen zerrissenen Republik Eroberungen zu machen, unterhielten, und sich jeder Berkassungen zu machen, unterhielten, und sich jeder Berkassungwiderseben, die Frankreich erhalten konnte.

» Während man auf quer Gluck bedacht ift, wahrend der Augenblick erscheint, wo ihr über alle ench zu wissen nothige Segebenheiten belehrt werden sollt, und eine gesehliche Zusammenberufung euch in Ursversammlungen vereinigen will und auf die ewigen Grundlagen der Gleichheit und Freiheit die Jundamente einer republikanischen Regierung zu flügen, ger ben eben diesenigen, welche seit dem Ansang der Republikanischen der Baterland unankgesest verrathen und ihrer Eigenliebe, ihren Leidenschaften und Eigenung aufgeopfert haben, in allen Theilen der Republik das Zeichen zum Bürgertrieg.

Da ber von Fanatismus unterfidte Krieg nicht Fortscheitte genig macht, so geben sie ben Emporungen, welche sie hervorrusen, einen neuen Charakter; burch die Vergotteung der Personen und durch das Jauberwerk der politischen Meinungen führen sie Die

jenigen irre, welche ber religibse Fanatismus nicht hat verleiten konnen. Sie bedrohen die Republik mit einer allgemeinen Entzündung.

Pange hatten sie die Wiene angenommen, als hatten sie das Konigthum und den Foderalismus absgeschworen, weil ihre Meinungen und und ihr Versfahren allzu lebhaste Unruhen verbreiteten. Gegenwartig machen sie bekannt, daß es keinen Mittelspunkt, keinen Vereinigungsort mehr giebt; daß der Nazionalkonvent nicht mehr volhanden ist, oder daß man ihn nicht auerkennen muß. Sie sordern die Departementer auf, sich von ihm zu trennen, besondere Heere anzuwerden, sich der Nazionalkassen, der Arsendle, der Krieges, und Mundvorräthe zu besmächtigen, und alle Zusuhren, Wittheilungen und Brieswechsel auszusangen.

Belange ihr Plan, so wurde es in furger Zeit eben so viel heere, eben so viel friegführende Machte geben, abs Departementer; Frankreich wurde größeren Schrecklichkeiten hingegeben werden, als Polen jesnials erfahren hat, welches gegenwartig mit dem Joch breier Tyrannen beladen ift, ohne das Schwerdt gezogen zu haben. Selbst wurde es sich im Angegesicht der verbündeten Machte und ihrer an unseren Gränzen versammleten heere zerkoren. An der Stelle fruchtbarer Felder und blübender Städte wurde es nur Blutgesilde und Afchenhaufen zeigen.

"Auf die Stimme von breifig Fatzionisten bat man in ben Departementern und Stabten, welche fich bisher burch ben glubendfen Patriotismus aus, zeichneten, Bolfsadministratoren und obrigfeitliche Personen zu den Waffen gegen das Baterland auf fordern gehort. «

» Diese Abministratoren und obrigseitlichen Personen waren weder Republikaner, noch Freunde der Freiheit und Gleichheit. Nur die Sprache derselben führten sie. Der Schleier der Politik verhüllte ihren Ehrgeig und ihre Entwürse.

» Bürger! Die Verräther, welche sich bemühen, ench irre zu leiten und in ihre Emporung zu verwischeln, thum euch den Vorschlag, auf Paris und den Nazionalkonvent loszugehen. Rann Paris der Nespublik fremd werden? Ist es nicht der Zustuchtsort eurer Brüder und die Wiege der Freiheit? Die Bürsger von Paris haben, so wie ihr, nur die Ronstituzion gefordert; sie haben die Urheber der Leiden Frankreichs angezeigt.«

"Als Paris den 20. Junius des verstoffenen Jahres durch einen auffallenden und nothwendigen. Schritt die Gefahren des Vaterlandes und die Versschwörung des letzten der Könige kund that, da sah man treulose oder irregeleitete Administratoren mit Verrath gegen das Vaterland und mit Nisbrauch der Sewalten des suveränen Volks sich anheischig machen, die Garde der Konspiratoren zu verstärken und zahlsreiche Hataillone gegen Paris zu serstärken und zahlswuste bald, woran es war. Die Föderirten der 33 Departementer hatten sich kaum in Paris eingefuns

den, so erblickten sie nur Brüder und theilten mit ihnen die Gefahren und den Ruhm des umgestürzten Thrones.

"Auf gleiche Weise wird Frankreich über die Ursachen und Begebenheiten belehrt werden, welche den 31. May herbeigeführt und den 2. Jun. ein Berhaftungsbekret gegen 32 Mitglieder des Nazionalkonvents nothwendig gemacht haben; billigen wird es die Weisheit und das glückliche Resultat von beiden.

»Die Bürger bes Departements von Paris, welche nur aufgestanden waren, um die drohenden Gefahren des Vaterlandes anzuzeigen und den Volksrepräsentänten zuzurufen: Rettet den Staat! Gründet die Republik! haben sich den 23. in den Schooß des Nazionalkonvents begeben, um ihre Freude auszndrücken und zwei große Epochen zu seiern, welche sich künftig in dem Gedächtnist und in derselben Festlichkeit vermischen werden, den Schwur des Ballspiels von den Mitgliedern der ersten konssitutienden Versammlung, und die Vollendung der Ronstituzion, welche euch in Rurzem zur Annahme wird vorgelegt werden. «

» Kann die Auftdsung des Konvents ein Gegenstand eurer Wünsche sepn? Bringe man euch die Bernichtung derselben in Borschlag? Welche Regierung wurde euch übrig bleiben? Wo wurdet ihr euch voreinigen? Was wurde aus eilf Heeren werden, welche auf den Gränzen und auf den Seefusten ersammlet sind? Rann die Thatigkeit der Regierung nen einzigen Tag unterbrochen werden? Wenn die departementer den Konvent verkennen sollten, so ürde die Republik ohne Regierung und Adminiskraon senn, die Armech sich zerstreuen, die fremden Rächte unser Sebiet verheeren, die Franzosen die Baffen gegen sich selbst wenden und die Republik ernichtet senn.

"Bürger! erkennet die gefährlichsten und furchte arsten eurer Feinde! Es sind diejenigen, welche uch zu einem Bürgerkrieg versühren; es sind die löministratorere und Beamte, welche die Oberherre ichkeit des Volks misbrauchen, welche sich für im Krieg gegen eure Repräsentanten, gegen Abtheilungen der Republik begriffen erklären; es sind vor Allen diejenigen, welche sie verführt haben, und indem sie als Remmen den ihnen angewiesenen Posten versließen, auf ihrer Flucht die Fenerbrände des Bürgers kieges umberschleuderten.«

Diese Magistratspersonen, welche ihr zur Aufnichthaltung der Polizei und zur Verwaltung der Munizwalgeschäfte erwählt habt; diese Administratoren,
den Bestimmung es ist, Gesetze in Ausübung zu
bringen, und die Geschäftsträger der Regierung zu
spin, haben sich der Regierung selbst bemächtigt und
die Razionalsuveränität angetastet. Diese Beamten,
Beschäftsträger, deren Pflichten und Verrichtungen
durch das Gesetz bestimmt und begräuft sind, haben
seit langer Zeit aufgehört, sich damit zu besassen.

Eure Rechte, eure Angelegenheiten, eure Protestazio, nen werden vernachläßigt und aufgeopfert; der Dienst ist hintangesest worden, und, hat in allen Dingen, die euch betreffen, in mehreren Verwaltungs Dersfammlungen ganzlich aufgehört. Rur mit Deputazionen, Komplotten, Verbundungen und Kriegesents

murfen gegen die Republik bat man fich beschäftigt. .

»Diese Beamten betrachteten fünfmal hundert tausend Franzosen, welche sich der Vertheidigung der Freiheit gegen die Tyrannen gewidmet haben, nicht mehr als ihre Brüder und Mitbürger. Indem sie Urtigerie und Krieges und Mundvorräthe aufsingen, setzten sie sienem vergeblichen Tode aus, ohne daß ihr Blut die Grundvesten der Republik noch enger verbinden konnte. «

"Grofimuthige Krieger! So viele Berrathereien haben euch nicht in Schrecken gefetzt. Standhaft habt ihr euch um die Fahnen der Republik und den Freiheitsbaum versammlet. Durch euren Ruth habt ihr alle die Hindernisse überwunden, welche Lafayette und Dümvuriez eurem Glück entgegen warfen. Eine neue Verschwörung ist die letzte Krists, durch welche ihr gehen mußtet, um die Freiheit zu erobern und zu bevestigen. «

"Ihr erwartetet eine Verfaffung, welche euren Waffen in Europa's Augen Achtung verschaffen sollsten. Die Stetigkeit einer freien und anerkannten Regierung wird ench gluckliche Erfolge bereiten. Die Verfaffung wird eure Waffen machtig unterstützen,

fluten, und euch auf ben Bahnen bes Gieges jum Frieben leiten. «

"Unter allen diesen Berwirvungen und Bewogungen jahlt Frankreich nur eine kleine Anzahl von Berschworven und einige versührte oder irregeleitete. Misschuldige. Immet rein, vom Gefühl begeistert und von der ewigen Vernunft erleuchtet, hat sich die Masse der Burger vor aller Berführung und allem Jerkhing bewahrt.

-Diese verwaltenden Körperschaften, welche man' mit einigem Erfolg verführt und gegen die Republik erbittert hatte, erinnern sich endsich, daß sie ein Baterland haben, und daß sie kein anderes haben können, als die Republik.

»Der Razionalkonvent hat von mehreren Deparstmentern Entschuldigungsschriften erhalten, welche den Nachwelt beweisen werden, daß der tugendhafte Rann sich zwar verdren kann, daß sich aber seine Augen dem Lichte öffnen, ehe seine Berirrung der Gesellschaft und der Menschheit nachtheilig werden kann.

Diese Beispiele, welche Unruhen in ihrer Entstehung unterbrücken lehren und die Strenge gegen jeden Fakzionisten und Verschwornen predigen; mathen es dem menschlichen und gefühlvollen Gesetzgeber zur Pslicht, verirrte Mitburger ans und aufzünehmen; und denjenigen, welche ihrem Vaterlande immet treu geblieben sind und nur der Auftlarung bedürsen, um ihren vorigen Plat unter den guten Gürgern wieder

einzumbmen, Unterricht und Belehrung zu Theil werben ju laffen. "

» Burger! Ihr habt geschworen, frei ju sepn; ihr wollt ein Baterland, eine Werfassung haben: Pereinigt euch mit bemeRazionalkonvent, welcher euch die Einheit und Untheilbarkeit der Nepublik fichert.

Je langlamer die Kanstituzion von dem Jahre.
1791 zu Stande kam, desto schnesser erschien die neue. Schon am 10. Junius stattete Herault-Sechelles dem Kanvent einen Bericht darüber ab; und schon den 43sten eben dieses Monats erlief der Rassionalfopwent eine neue Erklärung der Rechte des Wenschen in sunf und dreisig Artifeln, als Einkeitung zu der Konstituzionsurfunde. Wenig Lage darauf wurde die Konstituzionsurfunde. Wenig Lage darauf wurde die Konstituzions, so wie der Kopwent sie angenommen hatte, bekamt gemacht und von allen Urversammlungen im Reiche geptüste.

Folgender war herault. Sechelles Bericht:

- Aus allen Theilen der Republik erschallt die einstimmige Forderung einer Konstituzion. Nie has eine größere Rothdurft ein ganzes Bolk geguält. Sieben und zwanzig Millionen Menschen heischen mit lautem Geschrei das Geses. Wenn es ip einzelnen Gegenden brauset und tobt, so ist kein anderer Grund dazu vorhanden, als der Mangel einer Konstituzion. Ein Nazional-Verbrechen wurde es senn, sie nur um Einen Tag zu verspäten; aber das für wird auch der Tag, wo ihr sie zu Stande gesbracht haben werdet, ein Tag der Ausserstehung für

Frankreich, und ber Revoluzion für Europa fenn, Alle unfere Geschicke sind in diesem Dentmal enthalten. Es ist machtiger als alle heere.

» Rafilos haben mir und bemubt, bem ehrene :vollen Geschäft zu genügen, melches ihr und por eie nigen Tagen auferlegt habt, um mit enchneinem selle gemeinen Bedürfniß zu entfprechen. Mogen Die Berg fertiger ber Unterbruckungefpfieme ihre Engmurfe mit Unftrengung und Dube fambiniren; Frangolen, welche has Baterland, aufrichtig lieben, hpanchen pur guf ibr Sert zurucktugeben; ba finden fie bie Republik. m Die rubrenbfie Eintrafte bat unfere Arbeit ben gleitet und ... erleichtert. Big. alle hatten beufelbent Mufch, namlichtgul, bas am meiffen bemofratischer Refultat: p floßen. Dia Oherherelimeit bes Bette und bie Burbe best Menfchen mannen und immer ides genwantig, Die Rechte ben Mentchheit gehorig Im faffen emar unfer bochftes Ausenmert. Ein geheings Gefitht fagt und, bag unfer Merk eine ber allemmen pplarffen ift, welche jemals ppphanden gewesenisth Melui !! wir. !! dud !! pigindijan . Bobritim de . Byffiens !! war! ber Strenge hers Theorie abingehend ifo gelebeb ant doch nur benne, menn es, nicht embabie man, fie beier juhehalten. ... Die Metur begiebingen big umiberfteislien den hinderniffe in der Alusfibyungmund bas mobre Intereffe bes Bolfs swangen und ju fielen Onbidin Denn man muß nicht blos dem Polfe bienen imman? muß est auch nicht betrügen. . muguite 4. enudusut "Ihr habt und aufgetrageno Auchibie in ciere

Ronkitmionsafte unumganglich nothwendigen Artifel pormilegen. Unfere Aufmerksamfeit ift vorzüglich barauf gerichtet gewesen, biefe Pflicht nie zu verleten. Die Charte einer Republit fann nicht von großem Umfang febn. Die Ronftitugion ber Bolfer ift im-Grunde mir Die Ronflittigion ifrer Autoritaten, mur bie Gammilung ihrer politifchen Grundgelete. unferem lebten Gefebbuch nahm bas Ronigthum febr Wiel Mlat ein; abee wir find babon für immer befreit. Gine Menge Artifel, welche bas Ronigthum in feinem Gefolge bat, verunftalteten aufferbem biefes Gefesbuche; und biefe Artifel wurden fur politifc gebalten, infofern fie ben fogenannten Attibburgern einen berhaften Borgug gaben, ober bie Derabfebung ber Stande, Die Berftorung bet Privilegien einzuführen die Miene hatten. Doch wozu alle biefe Rindereien noch einmal jur Sprache bringen? Gie geboren gegenwartig um in bad Gebiet ber Gefdichte, welche fie errothend aufgeichnen wird. Biefe wichtige Gegenftanbe, biele nutliche Entwickelungen haben fic unferem Beift bargeftellt; aber wir haben fie auf eine andere Zeit besteitigen muffen; beim es war wefentlich, bag unfer Bang nicht burch bios verorbe nende Artifel gehindert wurde, beren eine gefengebende Berfammlung eben fo fablig ift, als ein Ragionalfonvent; immer muß man unterscheiben zwischen Ronffitugion und Are und Weife Diefe Ronftitugion in Mushbung ju bringen. Endlich bat eine Reihe guter Belete fich unferen Bliden bargeftellt und unferen

hoffnungen gelächelt, z. B. die Razionalfeste, ber diffentliche Unterricht, die Annahme an Aindesstatt u. s. w. Aber der Abgemesseuheit einer Roustituzion getreu, haben wir uns frenge das Slück versagt, Euch von diesen Gesehen zu unterhalten, weil se zu den Gozialeinrichtungen gehören. Sie mussen sie ben Gozialeinrichtungen gehören. Sie mussen sie Grundlage der bürgerlichen Gesehgebung wird. Mit einem Wort: Um mit Ordnung zu Werke zu gehen, haben wir drei wesentlich von einander verschiedene Sachen sondern mussen, die Roustituzion, die Urt' und Weise sie auszunden und das Gemälde der Instituzionen. Nur über die Konstituzionsakte haben wir Euch Rechenschaft abzulegen.

»Alles was in dieser Hinsicht unumgänglich nothwendig und fundamental war, haben wir und anf achtzig Artikel zusammen zu brängen bemüht. Das Berdienst einer Ronstituzion uns in einer festen Berdindung bestehen, welche, indem sie philosophisschen Iden Been Wirklichkeit giebt, alle Elemente des gesellschaftlichen Körpers an ihrem Platz erhält; aber ihr äußeres Berdienst kann nur in der Kürze wieders gefunden werden, welche Republikanern zusämmt. Je unermestlicher oder erschütterlicher ein Bolt ist, desto wichtiger wird es, seiner Billigung nur die Arismen der Bernunft vorzulegen, oder doch wenigstens die ersten Folgerungen dieser Ariomen, welche so unwiderstlich und rein sind, als das Licht, aus welchem se herstlichen. «

Die ernstlichste Aufmerksamkeit haben wir auf bas Repräsentazionsprinzip gerichtet. Bekanntlich kann die Repräsentazion nur auf die Bevölkerung gegründet werden, vorzüglich in einer so bevölkerten Republik als die unseige ist. Zweiselhaft kann diese Frage gegenwärtig nur in dem Verstande der Reichen senn, welche gewohnt sind, sich anders zu zählen, als andere Leute. Hieraus solzt, daß die Repräsentazion nur ummittelbar aus dem Volke genommen werden kann; sonst repräsentirt man nicht. Die Monarchie sondere sich ab und zieht sich auf den Sipsel zurück, von wo aus sie die Sewalt vertheilt. Das Volk hingegen bleibt auf der Grundsläche, wo es sich selbst zertheilt und vereinigt.

"Um zu jenem allgemeinen Willen zu gelangen, welcher, nach der Strenge des Grundsates, sich nicht theilt, welcher eine Repräsentazion aber keine Respräsentanten bildet, hätten wir wohl gewünscht, daß es möglich wäre, nur ein einziges Skrutinium über ein ganzes Volk anzustellen. Bei der physischen Unsmöglichkeit des Selingens wird man, nachdem alle. Rombinazionen und Versahrungsarten erschöpft worden sind, eben so wie wir genöthigt senn, zu dem einfachsten und natürlichsten Mittel zurückzusehren, zu dem einfachsten und natürlichsten Mittel zurückzusehren, zu dem einfachsten welches wir in unserem Entwurf aufges zeichnet haben. a

Der eine Bevolkerung von 50,000 Seelen ausmacht, nach einem einzigen Listen. Strutinium einen Deputir-

ten ernennen läßt. Auf biesem Wege nahert mam sich so viel als möglich dem allgemeinen, von Individuen eingesammleten Willen; und mit Wahrheit kann man behaupten, daß die Repedsentanten aus den Erklärungen dieses Willens nach dem Besehl der Majoristät hervorgehn. Jeder andere Versuch in dieser Angelegenheit wirde unstruchtbar und irkig seyn.

» Die von uns angezeigte Methode enthalt den köftlichsten aller Vortheile; sie vernichtet alle Trennungen bes Bobens, indem sie das Ganze der Despartementer gründet und enger zusannenfügt, so daß das Vaterland, um mich; so auszudrücken, nur eine und dieselbe Beweguth haben wurde. «

» Matt mache uns nicht ben Bormurf, die Bahlverfammlungen beibehalten ju haben, nachbem wir ber Converanitat bes Bolts und feinem Babl. recht eine fo vollendete Sulbigung-bargebracht batten. Bur mefentlich baben wir es gehalten, eine auffallenbe Berfthiedenheit zwifchen ber Reprafentggion fefigui ftellen, bon welcher bie Gefete und bie Defrete, mit einem Bort: bas Schieffet ber Republik abhanget, und swiften ber Ernennung jener großen Ans jabl von diffentlichen Beamten, welche man, von bet einen Seite, nothwendig auf ihre Abhangigfeit in ihrem Ursprung und ihren Amtsverrichtungen auf merkfam machen muß, wahrend bas Bolt, von ber ambeen, eingestehen wird, bag es meiften Rallen nicht im Stande ift, fie gu mablen, beile weil man in ben Rantonen feine binlangliche

Anjahl von fähigen Individuen kennt, theils weil ihre Amtsverrichtungen nicht von gleich einfacher Nastur find, theils endlich, weil die Beleuchtung ihrer Strutinien zu viel Zeit und Mühe koften würde; dies war also unsere Absicht, als wir den Wahlversammlungen die Wahl aller derjenigen Amtsverrichtungen gestattsten, welche nicht zu denen eines Repräsentanten oder eines großen Nazionalgeschwonnen gehoren würden.

- Und bies ift ber Augenblick. Euch von biefer , Nazionaljury zu unterhalten; einem großen Institut, beffen bie Majestat bes sweranen Bolts bedurfte und welches fortan unftreitig ber Reprafentation felbft jur Seite geftellt werden wird. Bem von uns ift nicht eins von ben unverantwortlichften Gebrechen ber Konstituzion aufgefallen, welche wir endlich abschätteln werben? Berantwortlich find die dffentlichen Beamten, und die erften Manbatarien bes Bolts find es nicht! Gerade als wenn ein Reprasentant burch etwas anderes ausgezeichnet werben fonnte, als burch feine Pflichten und burch die frengfte Erfullung berfelben, tann feine Reflamagion, fein Urtheil ibn erreichen. Ihn für ftrafbar zu erfleren, wurde man errothet baben; man nannte ibn alfo unperleglich. Auf eben Dieselbe Beise beiligten die Alten einen Raifer, um ihn gu legitimiren. Die fcbreienbfte aller Ungerechtigkeiten, Die jerschmetternbfte aller Epranneien bat und mit Schrecken erfüllt. Befucht haben wir ein Begenmittel in der Einführung einer großen

Jury, welche bestimmt ift, ben in seiner Person unterdrückten Burger wegen ber Bebeuckungen des gesseigebenden Karpers und des Naths zu rächen, so oft sich dergleichen für ihn ereignet: Ein gebietendes und trostendes Tribunal, vom Bolke zu eben der Stunde und in denselben Formen geschaffen, worin es seine Neprasentanten wählt; ein erhabener 3ussuchtsort der Freiheit, wo keine Bedrückung verzieshen wird, und wo der schuldige Stellvertreter der Berechtigkeit eben so wenig entsliehen wurde, als der Reinung.

Doch diese Jury zu errichten und ihr eine, nes
ben der Eurigen hinlaufende Eristenz zu geben, warbe noch nicht hinreichen. Groß und moralisch schient
et und daher, Euch aufzusordern, an dem Ort entit Situngen die Urne niederzusetzen, welche die rädenden Ramen enthalten wird, damit jeder von und
sich unaufhörlich fürchte, sie hervorzehen zu sehen.
Ungleichen wir den Unterschied der Jahrhunderte
und der republisanischen Einrichtungen sogar. She
mals ließ der Trinmphirende auf seinem Wagen sich
duch einen Glaven an die Menschlichkeit zurückerimern. Die Urne der Razionalfury wird freien
Rannern, französischen Gesetzebern alle ihre Pflichten vorhalten.

» Wir glauben über die Razionalreprafentazion eine große Wahrheit in Gang gebracht zu haben, welche, wenn sie auch schon sonst bekannt war, wahre scheinlich fernerhin nicht ohne Wirkung bleiben wird:

ausschließend reprafentativ genannt weiden fann, weil fie' eben so bem ofratifch als reprafentatio iff. In ber That, - bas Gefet ift nicht bas Defret und folglich ift ber Abgeordnete mit einem boppelten Charatter beffeibet. Manbatar in ben Gefegen, welche er ber Sanfribn bes Dolfes vorlegt, ift er nur Reprafentant' in ben Defreten. Sierans geht augenfcheinlich hervor, bag bie frangbfifche Degierung nur in allen benjenigen Dingen reprafentativ ift, welche bas Bolf nicht felbft ju Stande bringen fann. « " Sagen wird man uns vielleicht: Barum bas Bolt über alle Gefete befragen? Ift es nicht genug, ihm die Konstituzionsgesethe vorzulegen und feine Proteffazionen gegen bie übrigen zu erwarten? Antworten mochten wir: , Ge ift eine Beleibigung fur bas Boll, wenn man ihm bie verschiedenen Afte feiner Suveranitat : worrechnet. Untworten mochten noch: Bei ben Formen und Bedingungen, womit bas

Die Mahrheit, baf bie frangofifche Konstituzion wich

teffazionen gegen die übrigen zu erwarten? Antworten mochten wir: Es ist eine Beleidigung für das Bolf, wenn man ihm die verschiedenen Afte seiner Suverämität vorrechnet. Antworten möchten wir sidh: Bei den Formen und Bedingungen, womit das was eigentlich Gesetz genannt wird, umgeben senn muß; ist wenig zu befürchten, daß die Mandatarien eine so große Anzahl von Gesetzen in einem Jahre eine so große Anzahl von Gesetzen in einem Jahre man von der Wieh der Gesetzetdung genesen, welche die Sesetzedung zerschmettert, anstatt sie zu heben; ünd in allen Fällen ist es besser, ein gutes Gesetz zu erwarten, und sogar zu entbehren, als sich einer Renge schlechter Gesetze preisgegeben zu sehen.

"Jest ein Wort von ber Einsegung bes volle

ehenden Raths. Sanz unserem Grundsatz getreu, om Volk unmittelbar nur die Deputirten und die dazionalsury, nicht aber die Volkkreiter seines Witzens ernennen zu lassen, wollten wir nicht, daß der lath seine Bestimmung im ersten Grade der Volkstaffs erhielte. Bester schien es und, daß die Wahls versammlung eines jeden Departements einen Kandisaten ernenne, um den Rath zu bilden, und daß die Minister der Bollstreckung, hauptvollstrecker genannt, außer dem Rath gewählt werden sollten: denn sie dursen keinen Theil desselben ausmachen. Der Rathsteht als Körper in der Mitte zwischen der Repräsentazion und den Ninistern, zur Garantie des Volks.
Diese Garantie ist nicht vorhanden, sobald Minister und Rath getrennt sind.

"In der Bollziehung-seines Willens repräsentirt man das Bolt nicht mehr. Der Rath trägt also keis im Charakter der Repräsentazion. Würde er don dem allgemeinen Wilken gewählt, so würde seine Austrikat gefährlich werden, indem sie, vermöge eines in politischen Dingen sehr leichten Wisprisse, zur Repräsentazion erhoben werden könnte.

»Könnten wir den Willen haben, die Munizis valitäten, wie zahlreich sie auch senn mögen, nicht länger erhalten zu wallen? Dies würde eine Undankbarteit gegen die Revoluzion und ein Verbrechen ges am die Freiheit senn. Was sag' ich? Eine Versnichtung der Balkbregierung wurde daraus eutstehen. Relches Unglack für die Bürger, wenn sie in einis

redugiren mochte, so wurde sich die Reduktion immer anf vierzehntausend belaufen) des Trostes betaubt wurden, sich brüderlich zu unterstätzen! Das menschliche Geschliecht besteht aus zerstreuten, mehr oder weniger zahlreichen Familien, welche aber alle Ansprüche auf Polizen und Glück haben. Die Schärpe, welche die Lumpen bedeckt, ist oben so ehrwürdig, als die Schärpe der volkreichsten Städte. Wer sie trägt, wird sie eben so wenig gutwillig sabren lassen, als

gen bon ihren Gemeinden (und wie wenig man auch

sein Stimmrecht und sein Sewehr. Und dann, was kann Rachtheiliges daraus entstehen? Rein, der Sestante, die Runigipalitäten wegzuschneiden, konnte nur in den Röpfen der Aristofraten entstehen, von wo sie in die Röpfe der Gemäßigten übergegangen ift.«

Mit diesem Bericht übergab Perant-Sechelles dem Razionalkonvent die neue Konstituzionsakte, welche, nach mehrtägigen Diskussionen, von ihm angenommen und bald darauf mit einer vorhergehenden Erstäung der Aechte des Menschen und des Burgers bekannt gemacht wurde.

So oft auch beibe bereits überfest find, so muffen fie gleichtvol bier ihren Plat finden.

Verfassungsurkunde, nebst einer vorhergehens den Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers, dem französischen Voste vom Nazionalkonvent vorgelegt und den 24sten Junius 1793 angenommen.

i) Erflarning ber Rechte bes Menichen und bes Bargers.

Ueberzeugt, daß die Bergeffenheit und Berach.

tung der natürlichen Rechte des Menschen die einzigen Ursachen des Unglücks der Welt sind, hat das franzdsische Bolk beschlossen, in einer seierlichen Erklaung diese heiligen und unveräußerlichen Kechte dazulegen, damit alle Staatsbürger zederzeit die Berssigungen der Regierung mit dem Endzweck zeder geschlichaftlichen Einrichtung vergleichen können, und sich niemals durch die Tyrannei unterdrücken oder herabswirdigen lassen, damit das Bolk serner die Grundslagen seiner Freiheit und seines Slücks, die Obrigslied die Richtschung ihrer Pflichten, der Geschgeber den Gegenstand seiner Sendung immet von Augen habe.

I. Allgemeine Gludfeeligfeit ift der 3weck der Ge-fellchaft.

Die Regierung ift verorbnet, um bem Menfchen ben Genuß seiner naturlichen und unversährbaren Nechte ju fichern. II. Diefe Rechte find: Die Freiheit, Die Gleichheit,

Die Sicherheite bas Eigenthum. III. Alle Menschen find von Ratur und vor bem

Gefete gleich.

IV. Das Gesetz ist der freie und feierliche Ausdruck des allgemeinen Willens. Es ist für alle
daffelbe, es mag schützen oder bestrafen. Es
kann nichts verordnen, was nicht gerecht und
für die Sefellschaft ersprießlich ist. Es kann
nichts verbieten, was ihr nicht schädlich ist.
V. Alle Staatsburger konnen zu allen öffentlichen

Aemtern gleichmäßig zugelaffen werben. Freie Boller feinen feine andere Gründe bes Borjugs bei ihren Bahlen, als bie Lugenden und

Macht Mes ju thun, was ben Menschen gebuhrenbe

Salente.

32.37. 27. 2

Andern micht, entgegen ift; "ihr Pringip ift bie Ratur; ihre Regel die Gerechtigkeit; ihre Schute wehr bab" Gefet; ihre moralische Grange die Borfchrift: Ehne keinem Andeta, was bu

vil. Das Recht, Gette Gebatteit und Meinungen burch den Druck ober auf jede andere Beife bes tannt ju machen; bas Recht, fich friedlich ju

versammlen und die freie Ausübung gottesbienstlicher Gebräuche konnen nicht untersagt werden. Die Nothwendigfeit, diese Rechte ausbrücklich

anzugeben, fest entweder bas Dalenn ober

die frifche Zurückerinnerung bes Despotis.

VIII. Die Sicherheit besteht in bem Schutz, welschen die Gesellschaft jedem ihrer Mitglieder angebeihen laßt jur Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und seines Sigenthums.

IX. Das Gefet fou die öffentliche und perfonliche Freiheit beschützen gegen die Unterbrückung ber Regierenden.

X. Keiner barf angeklagt, verhaftet, ober im Sefänguiß gehalten werden, außer in den durch das Geses bestimmten Fällen, und nach den darin vorgeschriebenen Formen. Jeder, kraft des Geseses vorgeladene ober in haft genommene Bürger, muß sogleich Gehorsam leisten. Durch Widerstreben macht er sich strafbar.

Al. Jebe, außer den, durch das Gefeg bestimmten Fallen, und ohne die darin festgesetzte Kormen, vollzogene Werfilgung ist eigenmächtig und tystamnisch; jeder, gegen den trap sie gewaltsam vollziehen will, ist berechtigt, sie mit Gewalt zus rückutreiben.

XII. Diejenigen, welche eigenmachtige Berfügunden verlangen, ausfertigen, unterzeichnen, pollieben bieben ober vollzieben laffen, werden ale Schulbige betrachtet und muffen, bestraft werden.

AIII. Da jeder Mensch für unschulbig gehalten wird, bis er für schuldig ift erklart worden; so muß, wenn man es unverneidlich nothwendig findet, ihn ju verhaften, bennoch jede Strenge, welche nicht nothwendig ift, um fich seiner Person ju verfichern, durch das Gesetz streng unter sagt senn.

XIV. Riemand barf verurtheilt ober geftraft wer

ben, ehe man ihn gehort und gesehmäßig vorgeladen hat; und zwar fraft eines schon vor
dem Bergehen vorhandenen Seseits. Das Seset, welches Bergehungen bestrafen wollte, welche vor seinem Dasenn begangen sind, wurde
eine Tyrannei seyn; die rudwärts gehende Wirkung des Seseites ist also ein Berbrechen.

XV. Das Gefet barf keine Strafen festsetzen, welche nicht bestimmt und augenscheinlich nothwendig sind; die Strafen muffen dem Bergeben angemessen und der Gesellschaft nüglich fepn.

XVI. Das Recht bes Eigenthums ift bas jedem Burger zustehende Recht, nach Belieben mit feis nem Bermögen, seinen Einkunften, den Früchten seiner Arbeit und seines Fleißes zu fchalten:

XVII. Reine Art ber Arbeit, bes Anbaues, bes Sanbels fann ber Betriebsamfeit der Staatsburger untersugt werben.

XVIII. Jeder Mensch kann seine Dienste, seine Beit verdingen; aber er kann sted weber felbst verkausen, noch verkauft werden; seine Person ift kein verdusterliches Eigenthum. Das Geses erkennt keine immerwährende Dienstbarkeit; nur eine gegenseitige Verpflichtung von Mühwaltungen

gen und Erkenntlichkeit kann zwischen bem Menichen, ber da arbeitet, und bem, ber ibn ges braucht, fatt finden.

- XIX. Reiner darf des geringsten Theils seines Eis genthums ohne seine Einwilligung beraubt wers den, es sei denn, daß die defentliche und gesetze lich erwiesene Nothdurft es erfordere, und untet der Bedingung einer angemessenen und vorher fesigesetzten Vergutung.
- XX. Nur jum allgemeinen Rugen kann eine Steuer angeordnet werden. Alle Burger haben das "Recht, zur Anordnung der Steuern beizutragen, über ihre Verwendung zu wachen und sich das von Rechenschaft ablegen zu lassen.
- XXI. Deffentliche Unterstützungen sind eine heilige Schuld. Die Gesellschaft muß unglücklichen Burgern Unterhalt geben, es sei nun, indem sie ihnen Arbeit verschafft, oder indem sie densenisgen, die nicht im Stande sind zu arbeiten, die Mittel ihrer Erhaltung darreichet.
- XXII. Der Unterricht ift ein gemeinschaftliches Beburfniß. Die Gesellschaft muß die Fortschritte
  ber defentlichen Aufklärung aus allen Rräften
  befördern und allen Burgern den Unterricht mögelich machen.
- XXIII. Die gesellschaftliche Gewährleiftung besteht in der Thatigfeit Aller, um einem Jeden den Genuß und die Erhaltung seiner Nechte ju Dierzehnter Theili

fichern; Die Gewährleiflung felbst beruht auf Die

Suveranitat ber Ragion.

XXIV. Gie kann nicht ftatt finden, wem bie Grangen ber offentlichen Memter nicht beutlich

burch bas Gefet bestimmt find, und wenn bie Berantwortlichkeit ber Beamten nicht gesichert ift.

XXV. Die Suveranität gehört bem Bolke. Sie ift einig und untheilbar, unverjährlich und unveraußerlich.

XXVI. Rein Theil bes Volks tann bie Macht bes ganzen Volks ausüben; aber jebe Setzion bes Suverans muß, wenn sie versammlet ist, das Recht genießen, ihren Willen mit vollkommener Freiheit auszudrucken.

XXVII. Jeder Einzelne, der die Suveranität ansmaßend ausübt, muß von freien Menschen auf der Stelle zum Tode verdammt werden.

XXVIII. Ein Volk hat immer das Recht, feine Verfassung durchzusehen, zu verbessern und zu verändern. Eine Generazion kann die folgenden Generazionen nicht ihren Gesehen unterwerfen.

XXIX. Jeder Burger hat ein gleiches Recht, an der Abfassung des Gesetzes und an der Ernennung seiner Mandatarien oder Geschäftsführer Theil zu nehmen.

XXX. Die öffentlichen Amtsverwaltungen find burchaus auf eine gewisse Zeit eingeschränkt; ste können weder als Auszeichnungen, noch als Belohnungen betrachtet werden; sie sind Pflichten

- XXXI. Bergehungen ber Geschäftsträger bes Bolts und seiner Reprasentanten burfen niemals ungeahndet bleiben. Reiner ist berechtigt, sich für unverletzlicher als andere Burger auszugeben.
- XXII. Das Recht, den Berwaltern der dffentlis chen Racht Bittschriften vorzulegen, kann, in keinem Fall, untersagt, oder auch nur eine Zeit lang aufgehoben und beschränkt werden.
- XXXIII. Der Wiberstand gegen die Unterbrückung ift eine Folge von den übrigen Rechten des Weisschen.
- XXXIV. Es findet eine Unterdrückung der Gesells schaft flatt, wenn ein einigsges ihrer Mitglieder unterdrückt wird. Eine Unterdrückung gegen jes des Mitglied findet statt, wenn der gesellschafts liche Körper unterdrückt wird:
- XXXV. Wenn die Regierung. Die Rechte bes Wolks verletzet; so ift der Aufffand für das gange Bolf und jeden Theil desselben das helbligste der Mechte und die unerläßlichste der Pflichten.
  - : 12)in Berfassurfunde. :: 17

m, Bon ber Republik.

1. Die französische Republik ist einig wot un-

Ben ber Eintheilung des Bolts.

2. Das frangofische Bolf ift jur Ausübung seiner Oberherrlichkeit in Urversammlungen ber Bezirke; 3. und in Ansehung der Verwaltung und ber Gecechtigkeitspflege in Departementer, Diftrifte und

III.

Gemeinben getheilt.

Bon bem Stanbeiber Burger.

und volle 21 Jahr alt ift; jeder Fremdling, der 21 Jahr alt, feit einem Jahr in Frankreich wohnt; daselbst von seiner Arbeit lebt; oder ein Eigenthum erwirde; oder eine Franzosin heirathet; oder ein Kind als bas seinige annimmt; oder einen Greis ernährt; endlich jeder Fremdling,

1. Jeber, ber in Frankreich geboren und wohnhaft

der von der gesetzgebenden Bersammlung für eie nen Mann erklart wird, welcher fich um die Menschheit verdient gemacht habe: wied jur

Ausübung der Rechte eines Burgers jugelaffen.

5) Diese Austrang der Burgerrechte geht verloren: durch Maturalistrung in einem fremden Lande; durch die Annahme von Amtsverrichtungen oder Gunstbezeugungen einer Regierung, die

gen oder Gunstbezeugungen einer Regierung, die keine Bolksregierung ist; durch die Verurtheilung in entehrenden ober Leibesstrafen bis zur Wie bereinsegung in den vorigen Stand.

6. Die Ausubung ber Burgervechte wird einstweis len gehindert: burch den Anklagestand; durch ein Urtheil wegen Ausbleibens vor Gericht, so lange bies Gericht nicht aufgehoben ist.

### IV.

Bon ber Oberherrlichteit bes Bolfs.

- 7. Das suverane Bolf ift ber gange Inbegriff ber frangofischen Burger.
- 8. Unmittelbar ernennt es feine Abgeordneten.
- 9. Wählern trägt es die Wahl der Administratoren, der diffentlichen Schiederichter, der Ariminalricheter und der Ober-Revisionsrichter auf.
- 10. Ueber Gefete berathschlagt es.

### V.

# Bon ben Urversammlungen.

- 11. Die Urversammlungen bestehen aus Bürgern, welche seit 6 Monaten in jedem Kanton wohnhaft sind.
- 12. Sie bestehen wenigstens aus 200 Burgern, bochstens aus 600, die jum Stimmengeben aufgefordere werben.
- 13. Durch-Ernennung eines Prafibenten, der Sefretdre und der Stimmensammler werden fie eingerichtet.
- 14. Ihre Polizen bleibt ihnen felbft überlaffen.
- 15. Reiner barf mit Waffen erscheinen.

- 16. Die Wahlen geschehen burch schriftliches ober munbliches Stimmengeben, nach bem Belieben ber Stimmenben.
- 17. Eine Urversammlung fann in feinem Fall eine gleichformige Urt und Beife, Die Stimmen gu geben, vorschreiben.
- 18. Die Stimmensammler schreiben bie Stimmen ber Burger auf, welche nicht schreiben konnen und bennoch ihre Stimme schriftlich ju geben munschen.
- 19. Die Stimmen über die Gefete werden burch 3a und Rein gegeben.
- 20. Die Willensmeinung der Urversammlung wird auf folgende Weise befannt gemacht: Die in Urversammlung vereinigten Bürger von , N.N. an der Zahl von . . . Stimmenden, stimmen für oder wider, nach der Stimmenmehrheit von . . .

#### VI.

# Bon ber Nagionalreprafentagion.

- 21. Die einzige Bafis ber Nazionafreprafentazion ift bie Bevolkerung.
  - 22. Auf 40,000 Personen wird ein Deputirter ge-
  - 23. Jede Vereinigung von Urversammlungen, bie aus einer Volksmenge von neun und breißig

- taufend bis ein und vierzig taufend beffeht, ernennt unmittelbar einen Deputirten.
- 24. Die Ernennung geschieht nach der unbedingten Stimmenmehrheit.
- 25. Jede Betsammlung zählt ihre Stimmen burch und schieft sie einem Betrauten zur allgemeinen Revisson an den Ort, welchen man als am meisten in der Mitte gelegen, bestimmt hat.
- 26. Wenn die erste Revision feine unbedingte Stimmenmehrheit ausmittelt, so schreitet man zu eis nem zweiten Aufruf und stimmt über die beiden Staatsburger, welche das erstemal die meisten Stimmen für sich hatten, von neuem.
- 27. In dem Halle, daß die Stimmen getheilt find, hat der altere den Borjug, es mag nun in Borfchlag gebracht, ober jur wirklichen Wahl gesichritten werden. In dem Fall, daß beide gleich alt find, entscheidet bas Loos.
- 28. Jeber, die Burgerrechte ausübende Franzos ist in dem gangen Umfang der Republik wahlfähig.
- 29. Jeber Abgeordnete gehört der gangen Ragion.
- 30. In bem Fall, daß ein Abgeordneter seine Stelle nicht annehmen, oder niederlegen, oder einbußen, oder sterben sollte, wird durch bie Urversammlungen, die ihn ernannt haben, für seine Ersegung durch einen Anderen geforgt.
- 31. Ein Abgeordneter, der seinen Abschied nimmt, darf seinen Plat nicht eber verlassen, als bis sein Rachfolger eingeführt ift.

- 32. Das frangofische Bolf versammlet fich alljahrlich zu Anfang bes Mai zu ben Wahlen.
- 33. Zu diesen Wahlen schreitet es, wie groß ober wie gering auch die Anzahl der Staatsburger seyn mag, welche dabei ihre Stimmen zu geben haben.
- 34. Außerorbentlich kommen bie Uwersammlungen jusammen, wenn ein Funftheil der Burger, welsche das Stimmrecht in denselben haben, es verslangt.
  - 35. Die Zusammenberufung geschieht in biesem Fall burch die Munizipalität des gewöhnlichen Ber-sammlungsorts.
  - 36. Diefe aufferorbentlichen Versammlungen beraths schlagen nicht eher, als bis von ben Burgern, welche bas Stimmrecht barin haben, die Salfte und Einer barüber genenwartig ift.

#### VII.

## Von ben Bablverfammlungen.

- 37. Die in Urversammlungen vereinigten Burger ernennen auf zweihundert Burger, fie mogen ges genwärtig fenn, ober nicht, Einen Wählet; zwei von 201 bis 400; brei, von 401 bis 600.
- 38. Die Haltung der Wahlversammlungen und die Urt und Weise der Wahlen selbst, ift so wie bei den Urversammlungen.

## VIIL

Bon ber gefeggebenden Berfammlung.

- 40. Die geschgebende Versammlung ift einig, uns theilbar und ununterbrochen.
- 41. Die Sigung bauert ein Jahr.
- 42. Gie hebt mit bem Iften Julius an.
- 43. Die Nazionalversammlung kann fich nicht für 'errichtet betrachten, wenn fie nicht wenigstens aus einem Mitgliede über die Salfte ber Abgesorbneten besteht.
- 43. Die Abgeordneten können zu keiner Zeit wes gen der Meinungen, welche fie im Schoose der gesetzgebenden Versammlung ausgesprochen haben, belangt, angeklagt ober gerichtet werden.
- 44. Sie können bei peinlichen Berbrechen auf frischer That angehalten werden; allein weber der Berhaftsbefehl, noch der Befehl der Vorfordes rung können anders, als auf Bevollmächtigung der gesehgebenden Versammlung, gegen sie eelassen werden.

### IX.

Sigungen ber gefeggebenben Berfammlung.

- 45. Die Sitzungen der Razionalversammlung find . diffentlich.
- 46. Die Protofolle ber Sitzungen werben gebruckt.
- 47. Sie fann nicht berathschlagen, wenn fie nicht wenigstens aus 200 Mitgliebern beftebt.

١,

- 48. Sie kann ihren Mitgliebern bas Wort in ber Ordnung, worin fie es geforbert haben, nicht versagen.
- 49. Sie berathschlagt nach ber Mehrheit ber ges genwärtigen Mitglieder.
- 50. Funfzig derfelben haben bas Recht, ben nabe mentlichen Aufruf zu verlangen.
- 51. Sie hat bas Recht der Zenfur über die Aufführung der Mitglieder in ihrem Schoofe.
- 52. An dem Ort ihrer Sigungen, so wie in der dußeren Umgebung, welche fie bestimmt hat, ges buhrt ihr das Recht der Polizen.

#### X.

- Bon ben Berrichtungen bes gefeggebenben Rorpers.
  - 53. Der gefeggebenbe Rorper bringt Gefete in Borfchlag und erlagt Befchluffe.
  - find die Verfügungen der gesetzgebenden Verssammlung begriffen, welche betreffen: die burgerliche und peinliche Gesetzgebung; die allgemeine Verwaltung der gewöhnlichen Ausgaben und Einnahmen der Republik; die Razionalgüster; den Sehalt, das Gewicht, das Gepräge und die Venennungen der Münzen; die Ratur, den Belang und die Erhebung der Steuern; die Kriegeserklärung; jede neue allgemeine Vertheis

lung des frangbfischen Gebietes; ben dffentlichen Unterricht; die dffentlichen Chrendezeugungen zum Andenken großer Manner.

55. Unter dem besonderen Ramen der Beschlusse merben bezeichnet bie Berhandlungen ber gefetgebenden Bersammlung, welche betreffen : jahrliche Bestimmung ber Lands und Seemacht; die Verstattung oder Verweigerung des Durchjugs fremder Truppen durch bas frangostsche Bebiet; bie Ginführung frember Geemachte in bie Bafen der Republit; die Maagregeln ber allgemeinen Sicherheit und Rube; Die jahrliche und augenblickliche Bertheilung offentlicher Unterftugungsgelder und Arbeiten; die Befehle jur Berfertigung von Mungen aller Art; die unvorbergesehenen und außerordentlichen Ausgaben; die drilichen und befonderen Verfügungen für ein Departement, fur eine Gemeinde, fur eine Urt von offentlichen Arbeiten; Die Bertheidigung bes Gebietes; Die Bollgiebung ber Bertrage: bie Ernennung und Absetung der Oberbefehles baber ber Beere; Die Berfolgung ber Berants wortlichkeit gegen die Mitglieder des Bollgies bungerathes und die offentlichen Beamten; Unflage berer, benen man Berschworungen gegen bie allgemeine Sicherheit Schulb giebt; jebe Beranberung ber Eintheilung bes frangofischen Bebiets, Die nur einen Theil beffelben betrift; enblich bie Razionalbelohnungen.

76

Bon ber Abfcaffung bes Gefeges.

- 56. Allen Entwurfen ju Gefeten geht ein Bericht voran.
- 57. Erft vierzehn Tage nach diesem Bericht fann die Unterhandlung eröffnet und bas Geset vorläufig beschlossen werden.
- 58. Der Entwurf wird gedruckt und allen Gemeinben ber Republik unter bem Litel: porgefclagened Gefet, jugefandt.
- 59. Wofern nicht in der Salfte der Departementer und Einem darüber der zehnte Theil der regelgelmäßig zusammenberusenen Urversammlungen vierzig Tage nach der Uebersendung des vorgeschlagenen Gesetzes dagegen protestirt hat; so wird der Entwurf angenommen und in ein Ge
  - fet verwandelt.
    . Findet eine Protestazion Statt, so beruft bie gesfetzgebende Bersammlung die Urversammlungen.

#### XII.

Bon ber Ueberschrift ber Gefege und Befchluffe.

61. Die Gesetze, die Beschlüsse, die Nechtssprüche und alle öffentlichen Verhandlungen werden überschrieben: Im Namen des französisch en Volks im . . Jahre der französisch en Republik.

### XIII.

## Bom Bollgiehungerathe.

- 62. Der Bollziehungsrath besteht aus 24 Mitgliebern.
  63. Die Wahlversammlung eines seben Departements ernennt einen Kandibaten. Die gesetzgebende Bersammlung wählt nach bem allgemeinen Berzeichnisse die Mitglieber bes Raths.
- 64. Bur Salfte wird er von jeder gefetigebenden Berfammlung in den letten Monaten ihrer Gigung erneuert.
- 65. Dem Vollziehungsrath ift die Leitung und Aufficht über Die allgemeine Verwältung übertragen.
  Er kann nur in Gemäßheit ber Gesetze und Beschlüffe der gesetzgebenden Versammlung thatig
  fepn.
- 66. Außerhalb feiner Mitte ernennt et die obersten Geschäftsträger der allgemeinen Verwaltung ber Republik.
- 67. Die gesetzgebende Versammlung bestimmt die 3466 und die Verrichtungen dieser Geschäftsträger.
- 68. Diese Geschäftsträger machen keinen Rath que. Sie find abgesondert, ohne unmittelbare Bezies hung auf einander. Sie aben keine perschnliche Gewalt aus.
- 69. Außer feiner Mitte ernennt ber Rath bie aus. wartigen Gefchaftetrager ber Republit.
- 70. Er betreibt Unterhandlingen: (2003 11. 11.
- 71. Im Sall ber Beruntrenung, warben bie Mitglie

ber bes Raths von ber gesetgebenben Berfamm-lung angeflagt.

- 72. Berantwortlich ift der Rath für die Ausübung der Gefege und Beschlusse, so wie für die Misbrauche, welche er nicht anzeigt.
- 73. Er fest bie von ihm ju ernennenden Geschäfte. trager ab, und andere in ihre Stelle.
- 74. Gehalten ift er, fie vor den richterlichen Obrigs teiten zu ibalangen, wenn er Grupb bagu hat.

## **XIV.** , , , , ,

- Bon bem Berhaltnif zwischen bem Bollgiehungsrathe und ber gefeggebenben Bersammlung.
- 75. Der Bollziehungsrath halt sich an einerlei Ort mit der gesetzenden Versammlung auf Er hat Zutritt zu ihren Sigungen, und einen abgesonderten Platz in denselben.
- 76. Er wird gehört, so oft er Rechenschaft abzuid
- 77. Die gesetzgebende Versammlung beruft ibn' gang ber jum Theil in ihren Schoof, so oft sie es für gutt besindet.

## ال مراود 🗴 🗴 دسور ۾ پيرون ۾ اور ۾

# Bon ben Abminifragionen,

78. In jeder Gemeinde ber Republif findet eine Die migipaladminiftrazion Statt. ... In jedem Diftrift

eine Mittelabminiftragion. In jebem Departes ment eine Zentralabminiftragion.

- 79. Die Munigipalbeamten werben bon ben Berfammlungen ber Gemeinde gewählt.
- 80. Die übrigen Abministratoren werken durch die Wahlversammlungen des Departements ober Distrikts ernaunt.
- 81. Die Munizipalitäten und Abminiffragion werben alle Jahre zur Salfte ernenert?
- 82. Die Murigipalbeamten und Abministratoren haben nichts von bem Ahsthen der Boltsreprasentanten.

Sie konnen in keinem Fall bie Berfügungen ber gefengebenben Betfummlung abandern, noch berem Bollgiehung verfthieben.

- 83. Die gesetzgebende Versammlung Bestimmt die Der richtungen der Munizipatbeannen und Abministratoren, die Regel ihrer Subordinazion und die Strafen, deren sie sich schuldig machen.
- 84. Die Sigungen ber Munizipalitäten und Abminis ftragionen find offentlich.

## XVI,

Bon ber burgerlichen Rechtspflege.

- 85. Das Gefesbuch der bürgerfichen und peinlichen Rechte soll für die ganze Republik gleichförmig sein.
- 86. Das Recht ber Staatsburger, ihre Riffhatigkeisten burch felbstgewählte Schieberichter entscheis

- ben ju laffen, tann auf teine Beife getranti werben.
- 87. Die Entscheidung ber Schiedsrichter ift vollgulitig, wern fich die Lurger nicht bas Necht bes Einspruchs dagegen vorbehalten haben.
  - 88. Es giebt Friedenbrichter, welche von ben Burgern in den durch das Gefet bestimmten Begirten gemahlt werden.
  - 89. Sie vergleichen und entscheiben bie Streitigkeiten unentgelblich.
- 90. Ihre Anzahl und ber Umfang ihrer Entscheibung wird durch die gesetzebende Versammlung ansordnet.
- 91. Es giebt öffentliche Schiebsrichter, welche von ben Bahlversammlungen ernannt werben. 92. Ihre Angahl und ihre Bezirke werben von ber
- gefetgebenden Bersammlung bestimmt.
  93. Sie erkennen über die Streitigkeiten, welche burch die Privatschiederichter nicht ganglich abs
- 94. Ihre Berathschlagungen find diffentlich; ihre Stimmen geben sie laut; sie sprechen als hochster Gerichtshof auf mundliches Anbringen, ober auf eine blose Eingabe, ohne Formlichkeiten und Koffen; sie geben die Giunde ihrer Ent-
- scheidungen an. 95. Die Friedensrichter und dffentlichen Schiedsrichter werden alle Jahre gewählt.

## XVII.

Bon ber peinlichen Rechtspflege.

- 96. In peinlichen Fallen kann kein. Staatsburger anders, als auf eine von den Seschwornen ang genommene, und von der gesetzgebenden Berssammlung beschlossene Anklage gerichtet werden. Die Angeklagten haben von ihnen selbst gewählte, oder von Amtswegen ernannte rechtliche Beisstande; die Untersuchung geschieht öffentlich; über die Thatsache und die Absicht wird von einer Versammlung von Gerichtsgeschwornen (jury) geurtheilt; die Strafe wird von einem peinlichen Serichtshof zuerkannt.
  - 97. Die peinlichen Richter werben alliabrlich von ben Bablversammlungen gewählt.

### XVIII.

Bom Obergerichtshofe (Raffazions.

- 98. Far die ganze Republit ift ein Obergerichtshof (Raffazionstribunal).
- 99. Diefer Gerichtshof erkennt nicht in ben Sachen felbst. Er thut nur seinen Ausspruch über Wersletzung ber Formlichkeiten und über ausbrückliche Berletzungen bes Gesetzes.
- 100. Die Mitglieber biefes Eribunals werben alle. Jahre von den Wahlversammlungen ernannt.

# Bon ben offentlichen Steuern.

101. Rein Burger ift von ber ehrenvollen Berpfliche tung frei, ju ben offentlichen Laften beigutragen.

## XX.

# Bom Rezionalschat.

- 102. Der Nazionalschat ift der Mittelpunkt der Einnahme und Ausgabe der Republik.
- 103. Er wird von rechnungführenden Beamten verwaltet, welche ber Bollziehungsrath ernennt.
- 104. Diese Beamten stehen unter ber Aufsicht von Rommissaren, welche von der geschgebenden Berfammlung außer ihrer Mitte ernannt werden, und für alle nicht angezeigte Misbrauche verantwortlich sind.

#### XXI.

## Bon ber Rechnungsabnahme.:

- 103. Die Nechnungen ber Beamten bes Nazionalsschapes und ber Berwalter ber öffentlichen Gelber werden alljährlich verantwortlichen Betrauten abgelegt, welche der Bollziehungsrath ernnent.
- 106. Die Rechnungsprüfer stehen unter ber Aufsicht von Betrauten, welche von ber gesetzgebenden Versammlung außer ihrer Mitte ernannt wers dem, und für alle nicht, angezeigte Misbräuche und Versehen verantwortlich sind.

Die gesetgebenbe Bersammlung schließt bie Rechnung ab.

## XXII.

Bon der dffentlichen Macht ber Republik.

- 107. Die allgemeine Macht der Republik besteht aus. bem gangen Volke.
- 108. Die Republik erhalt in ihrem Golbe, felbst in Friedenszeiten, eine bewaffnete Macht zu Waffer und zu Lande.
- 109. Alle Franjosen find Golbaten; alle werden in ber Waffenführung geubt.
- 110. Es giebt feinen Generaliffimus ober Oberan- führer bes gangen Deeres.
- 111. Der Unterschied der militarischen Grade, ihre Unterscheidungszeichen und ihre Subordinazion haben nur in Beziehung auf den Dienst und die Dauer besselben ihre Gultigseit.
- 112. Die dffentliche Macht, welche zur Aufrechthale tung ber Ordnung und des unerlichen Friedens gebraucht wird, darf blos auf schriftliche Aufforderung der verfassungsmäßigen Obrigkeiten thätig senn.
- 213. Die dffentliche Macht, welche gegen auswärtis ge Feinde gebraucht wird, fichet unter den Bes fehlen bes Bollziehungsrathes.
- 114. Rein bewaffneter Saufe barf berathschlagen.

## Bon den Nazionalkonventen.

- einem drüber der zehnte Theil regelmäßig berufener Urversammlungen die Revision der Berfassungburtunde, oder die Abanderung einzelner Artitel derfelben verlangt; so ist die gesetzgeben de Versammlung gehalten, alle Urversammlungen der Republik zusammen zu berufen, um zu erfahren, ob ein Nazionalkonvent Statt sinden foll.
- 1.16. Der Nazionalkonvent wird eben so errichtet, als die gesetzgebende Versammlung, und vereinigt die Sewalten berselben in sich.
- 117. In Beziehung auf Die Berfaffung beschäftigt er fich nur mit benjenigen Gegenständen, welche feine Zusammenberufung verursacht haben.

#### XXIV.

- Bon bem Berhaltnif ber frangdfifchen Republit ju fremben Ragionen.
- 118. Das frangofische Bolf ift naturlicher Freund und Bundesgenoffe aller freien Bolfer,
- Nazionen. Es duldet aber auch nicht, daß ambere Razionen fich in die feinige mischen.
- 120. Es gewährt allen, um ber Freiheit willen, aus ihrem Vaterlande verbannten Fremblingen einen Jufluchtsort.

- 121. Es versagt ihn ben Tyrannen.
- 122. Es schließt keinen Frieden mit einem Feinde, ber fich auf feinem Gebiete befindet.

## XXV.

Bon ber Sicherstellung ber Rechte.

- Page Berfassung sichert allen Franzosen die Gleicher beit, die Freiheit, die Sicherheit, das Eigenschum, die diffentliche Staatsschuld, die freie Ausübung des Gottes Dienstes, einen gemeinschaftlichen Unterricht, diffentliche Untersützungen, unbeschränkte Preffreiheit, das Necht Bittschrifsten zu überreichen, das Necht sich in Volksverssammlungen zu vereinigen, den Genuß aller Menschenrechte.
- 124. Die französische Republik ehrt die Redlichkeit, den Muth, das Alter, die kindliche Liebe, das Ungluck. Dem Schutze aller Lugenden vertraut sie ihre Verkassung.
- 125. Die Erklärung der Rechte und die Verfassung werden auf Tafeln eingegraben, und in der gessetzebenden Versammlung und an öffentlichen Orten aufgestellt.
  - Unterzeichnet: Collot b'herbois, Prafibent. Durand, Maillane, Ducos, Meaule, Ch. Delacroir, Goffuin, p. A. Lalop, Sefretare.

Diefe Ronftitugion, welche Sienes fehr richtig eine Ueberficht ber Materien nannte, wurde mit allen ibren Mangeln um fo bereitwilliger angenommen, je mehr Frankreich burch bie Unarchje gelitten hatte, und je allgemeiner bie Borausfegung mar, baf biefe Anarchie funfilich verlangert murde. Es fehlte inbeffen nicht an Mannern, welche ihre Gebrechen einfaben. Conborcet, welcher über einen frubern Ronkitugionsentwurf einen Bericht abgestattet hatte, woburch er bem Bolfe ben Benug vieler, bis babin nie gefannter Rechte guficherte, war fuhn genug, Die Mangel bes gegenwartigen ju zeigen, und feine Deis nung über Die Berfertiger sowohl, als über die Umftanbe ju fagen, unter welchen er ju Stande gefommen war. Es war nicht ju leugnen, bag burch Begunfligung parzieller Infurrefzionen und Ginfubrung einer ausübenden Gemalt ohne Rraft, die Unarchie verlangert wurde; aber je mehr ber Ronvent die Bahrheit fühlte, defto leichter fand Chabot Gebor, als er Conborcets Schrift benungirte. Der Philosoph murbe por die Schranken beschieden, und in den Berhafts. Er entfloh. Unter ben Gefahren, juffand gefest. womit er fich von allen Seiten umgeben fab, fchrieb er, in ber erhabenften Gelbftverleugnung, fein un. fterbliches Werf: Ueber Die Fortschritte bes menfchlichen Geiffes. Raum war es geendigt, als er, tros seiner Verkappung, ben Fragen eines Munizipalbes amten bon Clamard fous Meudon nicht entgeben fonnte. Sein Anjug und fein langer Bart funbig.

ten einen Bettler an; seine Antworten einen Mann, ber unfähig ift, sich zu verstellen. Er wurde in bas Gefängniß zu Bourg la Reine geführt, wo er sich burch Gift der Hinrichtung entzog, die ihn zu Paris erwartete \*).

Die neue Konstituzion wurde den Departementern und Armeen zugeschickt und die ganze Nazion aufgesfotiert, sich in Urversammlungen zu vereinigen, um ihre Stimme über dieselbe zu geben. Nach geschehesner Prüfung sollte jede Urversammlung einen Bürger aus ihrer Mitte als Bevollmächtigten zur Abgebung ihrer Stimme nach Paris ernennen. Alle diese Bes

<sup>\*)</sup> Der Tod bieses für die Revolutionsgeschichte und für . Die-Biffenichaften gleich merkwurdigen Mannes fonnte nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Man hat feinen Charafter auf mannichfaltige Art beschmust; bies fonnte unt die grobte Unwiffenheit thun. Am glimpflichs ften bat man mit ibm gu verfehren geglaubt, wenn man ihn einen metaphpfifchen Schwafter genannt bat; aber auch bies Urtheil founte nur von Berfonen berruhren, welche alles, mas fie nicht zu faffen im Stande find, fur Unfinn erflaren. Es if bier nicht ber Ort, Cons dorcets Rechtfertigung ju fcbreiben. Man lefe feine feine Werke; fie enthalten die befte Rechtfertigung: D'Mlembert pflegte von Condorcet ju fagen: Er ift ein mit Schnee bebedter Bulfan. Schon por ber Revoluzion fcbrieb Condorcet ein Berf (Lettres d'un Théologien), von welchem Beltaire fagte: Um folde Briefe befannt gu machen, muß man aweimal bunbert taufenb Mann gu Dienffen Meun einzelne Wiffenschaften von Gingelnen mit größerem Erfolg bearbeitet worben find; fo hat Reiner ben Beift aller Wiffenschaften beffer aufgefaßt und verbunden als Condorcet.

vollmächtigten sollten gegen den 10. August in Paris eintreffen, um an diesem Tage der ersten Jahres, feier der Republik, alle Stimmen aus ganz Frankreich, in Segenwart der Ueberbringer, im Schoose des Nazionalkonvents zu zählen und dann das Ressultat dieser Zählung auf dem Märzselde nor dem Altar des Vaterlandes auszurufen. Würde die Konstituzion bejahend angenommen, so sollten sich die Urversammlungen noch einmal vereinigen, um die Desputirten zu einer neuen Nazionalversammlung zu wählen.

Diese Maaßregeln und Erkldrungen, welche die Shrlichkeit selbst zur Grundlage zu haben, schienen, thaten in den verschiedenen Departementern eine um so größere Wirkung, da alles vorhergegangen war, was die Semuther verschnen konnte. Verstärkt wurden sie aber noch dadurch, daß allen Vorstehern der Departementer, welche sich mehr oder weniger gewaltsame Schritte gegen den Konvent erlaubt hatten, eine Bedenkzeit von drei Tagen gegeben wurde, um solche zurückzunehmen und daß man vorläusig ankündigte, man würde diesenigen sur Verräther des Vaterlandes erklären, welche über diesen Termin hinaus bei ihren Sesinnungen verharrten \*).

Die Wirfungen zeigten fich auf der Stelle. Zahllose Zuschriften von Departementern, Distritten,

<sup>\*) ©.</sup> Rapport sur la convocation des assemblées primaires, Moniteur No. 184, col. 3.

Municipalitaten und Rlubs aus gang Franfreich und von allen Urmeen der Republik liefen fundlich bei bem Razionalkonvent ein, voll Beifalls über die neue Ronftitugion, voll Berficherungen einer ewigen Unbanglichfeit an bem Ronvent. Die großen Stabte Rennes, Mantes, Caen, Borbeaur bereuten - wewigstens jum Schein - ihre Miberfeslichkeit. und ergoffen fich in fo übertriebene Lobeserbebungen bes Berges, daß man nur in ber Sprache affatischer Stlaven etwas Aehnliches von Rriecherei autrifft. Ihrem Beispiel folgten die übrigen Stabte. Eine langere Zeit hindurch konnte fich de" Ronvent nur mit Lesung biefer Dankabreffen beschäftigen. wurden nach Maaggabe ihrer Bichtigkeit befannt gemacht. Wie furchtbar auch ber goberalismus in felner erften Entstehung gewesen senn mochte, fo fant er gleich in ben erften Monaten zu einem Schatten herab. Es hing nur von dem Konvent ab, auch die großen Stabte bes füblichen Franfreichs fur fich gu gewinnen; aber die Brandschatung berfelben mar be. foloffen und ein scheinbarer Bormand mußte in bem Bormurf des Foderalismus bleiben. Dazu tam noch, daß die Oberhaupter bes Berges baran verzweifelten, jene Befiger von Millionen für ihre Ideen von -Gleichheit ju gewinnen, und daß fie folglich vernich. ten mußten, wenn fie nicht ewig tampfen wollten.

Segen den 10. August, welcher jur feierlichen Unnahme biefer Ronflituzionsatte bestimmt war, er- ichienen ju Paris Abgeordnete von allen Gemeinden

90,

im gangen Umfang ber Republik. . Diebergefett ma eine Rommission gur Untersuchung ber Protofolle alle Soffouin, ber an threr Spike Urversammlungen. ftand, erstattete bem Nagionaltonvent ben 9. einen Bericht, worin er versicherte, daß von den 44,000 Semeinben, aus welchen die Republit beftebe, nur bie Departementer bes Bar, ber Rhonemundun. gen und eines Theils von Korfifa und vom Jura Die Ronflitugion verworfen, und die fleine Gemeinde pon St. Donant, als integrirender Theil der Urverfammlung des Rantons von Plouvera im Departes ment ber Rorbfuften, ben Sohn Lubwigs bes Gechi gehnten gum Ronig und die Biebereinsetzung ber miberfpenftigen Priefter verlangt babe. Bugleich wieberholte er einen Theit feiner an die Abgeordneten gehaltenen Rebe. » Das frangofische Bolf - habe er gesagt - bat feine alten Gebrauche verworfen, weil' es beffere gefunden bat. Stols und bochbergig will es die Monarchie nicht langer, und erklart es fich für ben Freund anderer Bolter. Bas wollen also die Satelliten, welche feinen Grund und Boben Bitben fie fich ein, daß die Begnahme beflecken? einiger Festungen Frankreich zu Unterhandlungen bewegen werde? Rein! wir werben unfere Gibfchmure hakten. Die Ronstitugion, die wir am Altar bes Da terlandes ju beschworen im Begriff find, gebietet uns, ber Unterbruckung gu miberfteben. Abgeordnete bes Bolfs, unterrichtet nach eurer Buruckfunft eure

Mitburger bon bem, was in Paris vorgeht.. Sabt

n den Einwohner biefer großen Stadt, mit Dolen bewaffnet, ungerechte Rache uben gefeben? -Rein! - Und both hatte man auch bies Gealbe von Paris entworfen, und doch wollte man ich verhindern, es ju betreten. Diefe erftaunens. urdige Stadt, die Wiege der Freiheit, wird immeris Schrecken ber Bofewichter fenn. Sabt ihr ben. lagiormlfonvent mit. Despoten umzingelt erblickt?. — Rein!a - Go feib benn unfer Organ bei euren midern, und gebt ihnen Die Berficherung, daß wie or der Riederlegung unserer Burbe noch einen Ros t bes burgerlichen Rechts, einen Ragionaluntericht und manche beilfame Gefete ju Stande bringen berben. Sagt ihnen zugleich, dag wir uns bamit kschäftigen, ben Sandel noch blühender zu machen, mb daß wir es den Befehlshabern unferer Urmeen umöglich machen werben, irgend etwas gegen den Bottheil des Vaterlandes zu unternehmen. «

Um folgenden Tage erhob sich der feierliche Jug und dem Märzselde. Borgn gingen alle vereinten Bollsgesellschaften. Dann folgte der Razionalkons dent, zum Unterscheidungszeichen mit einer Kornähre in der Hand. Um ihn her schlossen die Abgeordnes im aller Urversammlungen, eine Pike in der einen, inen Delzweig in der andern Hand, eine Art von Kette. Die ganze Volksmenge floß hinter ihnen her. Den Beschluß machten die Krieger, in deren Mitte in mit schneeweißen Pferden bespannter Wagen eine

Urne jum Anbenfen ber fürs Baterland gefallen Selben trug.

Querft verweilte ber Bug an jenem Ort, wo ein

bie Bastille gestanden hatte. Hier war ein kolossal sches Bild errichtet, das die Ratur darstellte. Au ihren Brüsten stoß kristallhelles Wasser. Secher wur den damit angefüllt. Die Aeltesten der Abgeordniten jedes Departements tranken daraus. Heraus Gechelles, Prasident des Konvents, ein großer, sch

ner Mann, sprach folgende Rebe:

"Sebieterin des Wilben und der aufgeklärtet
Razionen! O Ratur, dies mit den erstet
Somnenstrahlen vor deinem Bilde versamm
lete Volk ist deiner würdig. Errungen ba

deinen heiligen Quellen hat es mit seinen Rechten seine Palingenesie gefunden. Rach so vielen, Jahrhunderten der Berirrung und der Stlaverei mußte es auf deine einfachen Pfade zurücktehren, um Freiheit und Gleichheit wieder zu erhalten. O Ratur! vernim den Ausdruck der ewigen Liebe, welche Franzosen deinen Gesehen schwören; und

es die Freiheit. In beinem Schoof, it

moge dieses reine Wasser, das beinen Brüssten entquillt, in dieser Schaale der Brüderschaft und Gleichheit die Schwüre heistigen, welche Frankreich dir an dem heutisgen Tage leistet, dem schönsten, auf wel-

chen bie Sonne berabblickte, feitbem fie ibr

Licht aus jenen unendlichen Raumen er-

3um zweitenmal hielt ber Jug vor bem Triumphogen. Heraut - Sechelles fprach:

- Welch Schauspiel! Die Schniche bes Geschlechts und ber Hervismus bes Muths! D Rreffeit! beine Bunber find bies! Dn warft es, die an jenen beiben Tagen, wo Blut bie Berbrechen ber Ronige qu baffen begann, in den Bergen einiger Beis ber jene Rubnheit entflammte, welche bie Satelliten Der Tyranten gu ihren gugen nies bermarf, ober in Die Flucht trieb. Durch bich und unter beinen garten Sanben erschollen fene Donner, welche bem Ohr ei. nes Ronigs eine Beranberung bes Gefchicks anfunbigten. Ungerftorbar mar ber Dienft, ben Frangosen bir weib'ten, von bem Mugenblick an, wo- bu bie Leibenschaft ihrer . Sefährtinnen wurdeft. D Weiber ! bon allen Eprannen angegriffen, bebarf bie greis beit ju ibrer Bertheibigung eines Bolfs von Selben. Ihr mußt fie gebaren. Mit der Muttermilch muffen alle friegerischen und hochherzigen Tugenben in bas Berg aller frangofischen Sauglinge ftromen. 'Anfatt ber Blumen, welche die Schonheit fomuden, überreichen euch bie Stellvertre ter bes faveranen Bolts ben Lorber,

Sinnbild bes, Muths und bes Siege Euren Kindern follt, ihr ihn vererben. «

Jum brittenmal hielt ber Jug auf dem Revolizionsplatze. In kolossalischer Größe erhob sich hie bas Bild ber Freiheit. Ju ihren Füssen lagen di Insignien des Feudulrechts. Sechs und achtzig Ab geordnete, Einer aus jedem Departement, schwangen die flammende Fackel und verwandelten sie in Alche. Der Präsident sprach:

"Dier hat bas Beil bes Gesetzes ben Tyrannen getroffen. Bernichten wollen wir bie Schand lichen Infignien ber Rnechtschaft, welche bie Defpoten unseren Blicken unter allen , , :- möglichen Geftalten vorhielten. Die Flam me vergehre fie. Nichts fen unfterblich, als gen, bas Gefühl der Tugend, die fie vernichtet bat. Gerechtigfeit! Rache! Schungott beiten freier Bolfer, fnupft fur immer ben Sluch bes menfchlichen Gefchlechts an ben 2. Ramen Des Berrathers, welcher guf einem, won ber Großmuth felbst errichteten Thron, bas Bertrauen sines bochherzigen Boltes ju taufchen vermochte. Freie Denichen! Wolf, das aus lauter Freunden und Brubern befieht, fete fortan die Ginnbilber

deiner Größe nur aus den Attributen beiner Arbeiten, beiner Talente und beiner Tugenden jusammen. Die Pite und bie Freiheitsmute, die Pflugschage und bie Garbe, und die Sinnbilder aller Runfte, wo. durch sich die Gefellschaft bereichert und verschönert hat, muffen fortan die Bergiesrungen der Republik ausmachen. heilige Erde! Schmucke dich mit allen den wahren Sutern, welche alle Menschen theilen; aber sep unfruchtbat für alles, was zu den nussschließenden Gemussen bes Stolzes dient.

Bum viertenmal hielt der Zug vor einem foloffalischen Bilbe, welches das Volf der Franzosen dar, stellte; einem herkules auf dem Gipfel eines Berges, wie er mit nervigter hand den Bund von 86 Pfeisler festhält. Der Föderalismus kauchte aus einnem Sumpfe hervor, um einen Theil von diesem Bunde abzureißen; aber niedergeschmettert wurde er von der surchtbaren Keule des heros. Schelles sprach:

Frankenvolt! Da stehest bu vor beinen eigennen Blicken unter einem lehrreichen Singe bilde. Dieser Riese, welcher mit macheiger Faust so viele Departementer vereinigt, bist du. Jenes Ungeheuer, bessen wechte, ist der Hoberalismus. Bolf, dem haß und Berschwörung aller Despoten geweiht, ershalte beine Größe, um beine Freiheit verstheidigen zu können; einmal wenigstens sen auf Erden die Macht mit der Tugerd und Berechtigkeit verbündet. Besehbe diesenigen,

tellandischen Meere, und von den Pyrenaen bis zum Jura, muffen deme Arme lauter Brüder, lauter Kinder umfassen. Erhalte unter Einem Gesetz und unter Einer Macht einen der schönsten Theile dieses Erdballs. Jene stlavischen Bolter, die nur die Starte und das Gluck bewandern können, muffen als Zeugen beines allverbreiteten Wohlseyns das Bedürfniß fühlen, sich nach deinem

welche bich theilen wollen, eben fo fraftig, als die, welche beinen Untergang geschworen haben; benn sie sind nicht minder schuldig. Ausgestreckt vom Dean-bis jum mit

Zum fünftenmal hielt der Zug vor bem Altar bes Vaterlandes auf dem Märzselbe. Hier legte ber Präsident die Aften von der Stimmensammlung aller Urversammlungen Frankreichs mit folgenden Worten nieder:

Beifpiel gur Freiheit gu erheben. «

"Franzosen! eure Manbatarien haben in 86 Departementern eure Vernunft und euer Gewissen über die euch vorgelegte Konstitutionsafte befragt. 86 Departementer haben sie angenommen. Rie hat ein einmidthigerer Wunsch eine größere und dem Wolfe beliebtere Republik organisirt. Als vor Jahr und Lag der Feind auf unserem

Sebiete hauf'te, erklarten wir uns fur Republikaner und flegten. Sang Europa befebbet fehdet uns jest, mabrend wir uns'eine Besfaffung geben. Laßt uns fchwaren, bie Ronftituzion bis zum letten Athemsuge zu vertheigen. Emig fen die Republit!

Unter granzenlosem Entzücken, unter millionens sabem Freudengesthrei wurde nun feierlich ber ausbrückliche Boltswille verfündigt:

bag die am 24. Innius vollendete und - beschlossene Konstituzion von nun an das einzige, ewigbleibende Staatsgeses des französischen Boltes sep.

herault Sechelles schloß mit einer Unrede an die große Urne, welche die Afche aller für das Baterland gefallenen Krieger euthalten follte. Er fagte unter andern:

\*Rühne Manner! Thenre Asche! Heilige Aire ne! Ich grüffe dich, ich umfasse dich im Ramen des französischen Bolks. Auf dich leg' ich die Lorbeerkrone nieder, welche der Nazionalkonvent und das Vaterland dir darbringen. Wir welnen nicht bei deinem Nablick. Das Auge des Mannes ist nicht für Theänen gemacht. Und wen sollben wir beweinen? Eutschlasene Heben, wie glücklich sehd ihr! Sestorben sehd ihr für das Vaterland, für einen von der Natur beginnstigten und vom Himmel gesiebten Erdseck; für ein gutherziges Bolk, das sede Tugend ehrend umfaßt; für einen Freistaat, worftr Achtung und Bertrauen, nicht Gunft und Zufall die Rollen vertheilen. Nein! wir wollen euch nicht mit Theduen verunglimpfen. Nachahmend wollen wir euch ehren, « n. f. w.

Am folgenden Jage erschienen die Abgeordmeten aller Urversammlungen in dem Konvent, und Bürger Naper, ihr Sprecher, bat um die Erlaubniß eine Addresse an das französische Bolt vorlosen zu dürfen, welche die sämmtlichen Abgeordneten gemeinschaftlich abgefaßt hätten. Er erhielt diese Erlaubniß. Die Abdresse war folgenden Inhalts:

Freunde und Brüder, beruhigt euch! Das Baterland, unsere gemeinschaftliche Mutter, hat auf die
innige Vereinigung aller ihrer Kinder herabgelächelt.
Paris ist nicht mehr in der Nepublit, aber die ganze
Republit ist in Paris. Rur ein Gefühl belebt uns
alle, und die triumphirende Freiheit blickt nur auf
Jakobiner und Brüder und Freunde.

"Da, Freunde! Reine Sprache reicht für unsere Gesühle aus. Exzitten sollen biejenigen, welche Frankreich soberalisiren wollten. Beschworen haben wir die Einheit der Republik, und hieser Schwur soll das Todesurtheil aller Rankemacher, aller Berschwörungsstifter seyn. Verschwunsben ist der Gumpf. Wir alle bilden einen ungeheuren Berg, der seine Flammenmassen auf alle Royalissten und alle Helfershelfer der Tyrannei ausspeien wird.

«Berberben ben Libkliften, weiche Paris verleume bet haben! Rur burch ben Tod kann ein fo schände , liches Berbrechen gebüßt werden. Doch nein; fie , sollen leben, um die Folter ber Gleichheit zu , ertragen. Zeugen unseres Glückes, sollen sie ervie gen Gewiffenshiffen preisgegeben fenn.

"Freunde, bald werden wir euch in unserer hele math verfündigen, daß Frankreich frei, und bas Batterland gerettet ift, -

Einem Defret des Konbents gemäß sollte biefe Abbreffe in alle Sprachen überfest, allen Gemeinden, allen Urmeen der Republif und allen auswärtigen Machten zugeschieft werden.

Der Hund der Einheit und Untheilbarfeit, und die konftituzionelle Lade wurden hierauf in dem Kondent niedergelegt, und durch diesen Akt die Allgewalt desselben, oder wenigstens derjenigen Mitglies der santzionire, welche sie wurden geltend machen konnen,

Seblendet, aber nicht gebessert waren die Despartementer durch die Annahme der Konstituzionkatte. Der Konvent selbst fühlte die Unmöglichkeit, seine Berheißungen zu erfüllen. Kaum hatten sich die Desputirten einige Wochen von Paris entsernt, als er befretirte, daß die einstweilige Regierung der Repubilit im Revoluzionkstande bleiben solle, dis das Ende des Krieges wurde erschienen seyn. Dies geschah auf St. Insts Bericht vom 19ten des ersten Wonats im 2ten Jahr der Repub.

lit. Der Boblfahrtsausschuß, fagte ber Berichtab. fatter, hat die Urfachen ber dffentlichen Leiden unterfucht und gefunden, daß fie in ber Schwäche beffe. ben, mit welcher man eure Defrete in Ausabung bringt. - Dierauf folgte eine Auseinanderfetung bes Buffandes ber Dinge und eine Darlegung ber Mittel die Revoluzion gu fonfoliberen, ben Fodetalis. mus ju Boden ju ftrecken, bas Bolt ju erleichtern und in Ueberfluß zu feten, Die Urmeen zu verftarfen, und ben Staat von allen ben Berschworungen ju reinigen, welche ibn verzehrten. Robespierre unterftatte bie Borfthlage feines jungen Freundes. Das » fonftitugionelle Schiff, « fagte er, » ift nicht gebauet »worben, um immer auf ber Werfte liegen gu bleis beng aber Raferei murbe es fenn, es in bem Au-» genblick, wo alle Orfane toben, vom Stapel lau-Die Tempel ber Gotter find nicht »fen zu laffen. waum Afpl fur Ruchlofe erbauet. Auf gleiche Beife soll die Ronftitugion nicht Verschworne schuben, Die »fle jerftoren mochten. Auf das Bolfsheil, die ples beiligfte after Gefege, frust fich die revolustionare Regierung, und ihre Grunblage ift bie -Mothwenbigfeit. Erhaltung ift ber 3med seiner fonftitugionellen, Grunbung, einer revos » poluzionaren Regierung. Revoluzion ift Rrieg ber Freiheit gegen ihre Feinde; Ronftitugion, Reagierung ber flegenben und friedlichen Freiheit. "Grabe weil fie im Rriege begriffen ift, bebarf bie revolugionare Regierung einer außerorbentlichen

» Thatigfeit; und weil die Umftanbe, unter welchen fie wirkt, fturmisch und veranderlich find, ift fie-» minder gleichformigen und minder ftrengen Regeln-Benn fich bie fomtitugionelle Regit-= unterworfen. » rung mit ber burgerlichen Freiheit beschäftigt; fo wist ber Gegenstand ber revoluzionaren - bie offente «liche Freiheit. Unter ber fonflitugionellen Berrichaft »ift es beinah hinreichenb, die Individuen gegen - ben Misbrauch ber öffentlichen Gewalt ju Schuten; »unter ber revolutionaren hingegen ift Die offentliche -felbft genothigt, fich gegen alle fie angreifenden » Fafgionen ju vertheibigen. Die revolugionate Des agierung ift ben guten Burgeen ben vollken Schut -ber Magion, ben Feinden bes Bolts bingegen nichts. sals ben Tob schulbig; bas Maas ihrer Starte; muß die Verwegenheit ober Treulofigfeit der Verig -fchworer fenn. - - . Wie willfirlich aud, biefe Erflarungen auf ben erften Unblick fcheinen mogen; fo fie es nicht bei einer naberen Untersuchung. Die bedrangte Lage berjenigen, welche ein Werf begonnen hatten, bus fie auf feine Beife ju bollenber: im Grande maren, mußte ihrem Beift nathwendigt bisfe Richtungen geben, und ju biefen Maagregein, verhelfen. Mag boch eine revoluzionare Regies nung ben fchreiendften aller Biberfpruche gu enthale ten scheinen; so haben wir gleichwol gefeben, baf fe bargeftellt werben tonne, weun fie fich gleich nie lange balten fann, und mit ihrem eigenen Berberben: endigen muß.

Sobalb bie revoluzionare Regierung befretirt war, gerieth ber Sauptnerv in Die Sande bes Boblfahrtsausschuffes (comité de salut public). Ane Operazionen bei ben Armeen, alle Schlage im Innern Frankreichs follten von nun an lediglich burch feine Leitung geben; ju jebet Daagregel, welche bie dffentliche Sicherheit erheischte, follte er berechtige fenn. : Robesbierre, Carnot, Couthon, Lindet, Prieur, Barrere, Billaub. Varennes, Rean Bon St. Andre und Collots Berbois wurden bie Mitglieder biefer furchtbaren Gefellichaft. Die haben neun, ber Berftorung gemeib'te Perfonen großere Birfungen bervorgebracht. Berletung giler natürlichen, burgerlichen und politis fchen Rechte; Berwischung aller Eigenthumlichkeiten einzelner Gewalteng Bernichtung aller Dent . und Preffreiheits Eintheilung ber Magion in zwei Rlaffen, von welchen die eine privilegiet, bie andere proffris birt war; Bervielfaltigung ber Berhaftsbefehle; Aufhebung aller gewöhnlichen Begriffe von Gerechtigfeit; Bermehrung ber Guillotinen; Rebrganifafion ber Mevolugionstribundle; Berflegelung und Eingies hung alles Privateigenthums, fobalb es bebeutenb genig war, ein Gegenstand ber Bufternheit gu fenn; bied waren die ungeheuren Mittel, woburch bas forectlichfte aller Dezemvirate, welche es je gegeben bat, Frankreiche Integriedt reftete. Verbrechen wurde, was bisher Tugent gewefen war; und bas Berbrechen mar bie einzige Lugend. Richt bas Beben, sondern Jakobinismus war die eherne Mauer, hinter welche man sich zurückzog. Wer sich auf Rossken seiner Stäubiger oder seines Vaterlandes bereischert hätte, durfte nur Jukobiner werden, um für einen rechtschäffenen Mann zu gelten. Für elnen Patrioten wurde der Sohn ausgerusen, welcher seis nen Vater des Royalismus anklagte. Ein entschies dener Republikaner war, wer seinen Seburtsort vernichten half. Es war vorherzusehen, daß dieser Unssichten half. Es war vorherzusehen, daß dieser Unssicht das Slück von Persepolis, sagte St. Just, haben wir Feahlreich versprochen, sondern das von Sparta.

Die Lage der in Berhaftszustand gesetzent Des putirten war um so bedenklicher, da die Segenpars thei ihnen gleich in den ersten Tagen des Junius alle Mittel geraubt hatte, sich über die währe Bes schassenheit der Dinge gegen ihre Kommittenten zu erklären: Mähner, welche bisher keinen andern Des rührungspunkt gekunnt hatten, als das Talent und die Tugend, sühlten unter so brückenden Umständen zuerst das Bedürsniß, sich zu einer Parthei zu vereis nigen; dem nur auf diesem Wege konnte ihnen der heiße Wunsch gelingen, das Väterland zu resten. Sie vereinigten sich also in einem kleinen, aus lauter entschlossenen Individuen bestehenden Ausschuß; und beschlossen wurde, daß sich ein Orittheil von ihnen in die Departementer begeben sollte, um das

felbft bie Mahrheit ju verfündigen. Wenn bie Buructbleibenben einer gewiffen Berurtheilung entgegen. feben konnten; fo mar bie Gefahr nichts weniger als vernichtet für bie Entfliebenden; .. benn .. wenn es ihnen auch für ben Augenblick gelang, fich ber Macht ihrer Feinde zu entreifen; fo tam es noch immer barauf an, ob fie bas gange Boll bereben murben, fle in feinen Schut ju nehmen. Sie gogen inbeffen weniger ihre Gefahr, als bie Pflicht in Betrachtung, , ber, Dagion ben letten Beweiß ihrer hingebung gu leiften. "Bon Berlaffung sihres Posten fonnte nicht Die Rebe fenn, weil sie im bochsten Grabe waren unthatig gemacht worben. Sie faben war vorher, Dag ihre Gegner ihre Entweichung in ein nachtheili-Bed Licht fiellen murben; aber fie unterhielten jugleich Die hoffnung, daß biefe Gegner es nicht immer bleis Ben murben.

Merkwurdig ist es, daß die Sirpudisten, selbst nach geschener Verhaftung, sich teinen Begriff von den wahren Absichten ihrer Feinde machen konnten; und nichts deweiset ihre vollkommne Unschuld mehrials die Offenheit, mit welchet sie fortsuhren den Konvent zu behandeln. Der Wohlfahrtsaussichus hatte den Austrag erhalten, innerhalb drei Tagen über die Verhafteten zu berichten. Nun verbreitete sich in Paris das Serucht, daß der Wohlfahrtsaussichus dem Konvent eine Amnestie vorschlagen würde. Dies bewog Düfriche Valaze, einen der entschlossensten unter den verhafteten Deputirten, solgenden

Srief an ben Pedfibenten bes Razionalkonvenes zu schreiben:

parle, ben 5. Jun. im a Jahr ber Republit. Burger Prafi benet!

»Man hat mir gestern Abend gesage— und diese Rachticht hat mich die ganze Nacht hindurch nicht schlasen lassen — bet Wohlsahrtsunsschuß wurde heute Bem Nationellsonvent den Borschlag thun, eine Umnestie sur eure zwei und zwanzig verhaftete Roblegen und für die Rieglieder der Zwolser zu detrectiven. Ich kunn nicht glanden, das dies der Plant ves Wosschusses sein beie Spellichste aller Risethaten senn.

Jeh erklars meinen Kommittenten, dem Konvent,-Frankreich und dem ganzen Europa, daß ich jede Amnestie, die man mir anbieten kann, mit Abschenbewerkt.

## India. Dafriche Batage ::

Auf eine abyliche Beise drang Vergniaux auf die Abstatung des Berichts. Sein Brief gab die Versanklaffung zu den weitschufigen Debatten, in welchen Thurist der Bersammlung bewied, daß sie dergleichen Zuschriften kunftig dem Wahlfahrtsausschuß übersenden und ihm zur Abstatung seines Berichtes einen längeren Zeitraum gestatten müßte, weil man über die Einverständnisse, welche die Verhafteten in Wareseille, Lyon und anderen Städten unterhalten hätten, noch nicht hinlänglich belehrt wäre.

In der Sigung des Razionalkonvents pom 13.
Im. wurde ein Schreiben von Brissot vorgelesen, worin er dem Präsidenten anzeigte, das er, im Begriff, mit Hulfe eines falschen Passes zu entstiehen ware angehalten worden, und das ihm jeht kein anderer Wunsch übrig bleibe, gle im Angesicht des ganzen Frankreich gehört zu werden. Auch dieses Schreiben punde dem dssentlichen Wohlsahrtsalissichen passesandt.

Der Konpent beschäftigte sich ben Monat Innins hindurch nur mittelbar mit hem Schicksal seiner venhafteten Mitglieberg den größten Cheil der Zeit nahmen die Diskussionen über die neue Konstituzion, üben den Entwurf zu einer gezwungenen Anleihe, übet die Organisazion eines Ausschusses des öffenelichen Unterrichts, u. s. sne. weg.

Unterdeffen hatten sich mehrere von ben Werhafteten von Paris entfernt. Einige begaben sich in
die mittäglichen, andere in die westlichen Departemienter. Die letzteren versammleten sich zu Caen.
Ucht Departementer hatten ihre Rommissare dahinabzesandt, und ihre bewassiete Macht war im Begriff anzulangen. Der General Wimpsen sollte sich
an berselben Spisse stellen. Das Betragen dieses
Senerals war indessen nicht dazu gemacht, den Seslüchteten Vertrauen einzusidsen. Drei Wochen verstrichen, ohne das Wimpsen etwas mehr gethan
hätte, als zweitausend Mann, die aus verschiedenen
Departementern angelangt waren, nach Evrenr zu

hren. Die Rachricht bavon verbreitete sich in Pass.
3. Der Romvent ließ funfzehnhundert Mann in ernon einrücken, um den Gewegungen der Deparmentalmacht zu begegnen. Wimpfen stellte die othwendigkeit vor, diese Stadt anzugreisen. Dies ieschäft wurde einem jungen Ramn übertragen, welsen der Senexal selbst dazu in Borschlag brachte. I näherte sich Bernon. Einige Kandnen, welche im auf ihr abschoß, jagten seine Leute auseinander. dur vierhundert Bretagner hatten; den Muth zu bleisen. Berlassen von ihrem Ansührer, zogen sie-sich ach Evreux zurück, wo sie sich mit der übrigen Desartementalmacht vereinigteit.

Das Mistrauen ber Geffüchketen wuchs bernispt diefes Borfalls. Um fik in beruhigen, führte Bimpfen fein fleines Deer nach Caen guruck, und prach von Befestigung der Stade; da aber die Abficht ber Geffüchteten feine andere war, als Befreismg bes Konvents von dem Joch der Kafzionisten, fo fonnte ihnen an der Ausführung einer Mackregel ihr wenig gelegen fenn, durch welche höchstens ihre eigene Sicherbeit befordert wurder Der General wurbe ihnen noch verbächtiger, ale er ihnen, einige Tage barauf, den Worschlag that, sich mit England in Untechanblungen einzulaffen, um Gelo, Rrieges, und Rundvorrath und jede andere Art von Bulfe gu erbalten. Voll Unwillen verwarfen alle einmuthig biefen Borfchlag. Der General ging nach Lifteur, umbaselbst ju organistren. Einige von ben Geflüchteten

folgten ihm dahin. Durch den Augenscheitz übe zeugten sie sich, daß sie in allen ihren Erwartunge betrogen wurden. Vergeblich suchte sie Wimpfe durch die Anstalten zu festeln, welche er zu Saen Befestigung traf; da er ihre Abstehten nicht beföldern wollte, so gaben sie ihn auf, und unmittelba darauf erführen sie, daß die Administratoren vo Ralvados die Ronstituzion angenommen hatten, und daß folglich für die braven Bretagner nichts anderes übrig blieb, als sich in ihre heimath zurückzube geben.

Seimlich hatten biefe Abministratoren ben Frieden mit der Bergparthei abgeschlossen. Diese Treulofisist erhöheten sie noch badurch, daß sie, einige Tage darauf, an die Thur des Hauses, welches die Gestüchteten bewohnten, das Detret ihrer Achtserstlärung anschlagen ließen. Unter diesen Umfänden blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Unterstüggung der Bretagner anzunehmen, welche ihnen ihre Wassen anboten.

Sie theilten sich in drei haufen, welche sich an die drei Sataillone auschlossen, die Caen verlassen mußten. Als gemeine Soldaten begleiteten sie den Aug bis nach Fongeres. Hier trennten sich die Bataillone. Das von Mayenne eilte nach Laval zurück. Das von Isle und Bilaine marschirte nach Rennes. Das von Finistere setzte seinen Weg nach Brest fort. Alle wünschten die Flüchtlings bei sich zu behalten; da es diesen aber nicht um blosse Sicherheit zu thun

ar; fo beschlossen ste, sich sammtlich an das Baillon von Finistere anzuschließen, um sich in seiner
litte nach Dol zu begeben, und, von dort aus, über mimper, wohin mehrere aus ihrer Mitte vorangemgen waren, nach Bordeaux zu gehen.

Sie tamen ju Dinan an, wo fie freundlich aufmommen wurden. Den folgenden Morgen wurden burch einen lauten Streit gewecht, welcher unter m Golbaten bes Bataillons von Finiftere entflan. Bon den Emiffarien des Ronvents gelimmt, behaupteten die meiften vort ihnen, bag fich as Batgillon nicht langer mit den geflüchteten Demirten befagen konnte, weil die Ronftitugion ange-Dagegen bestanden die Uebrigen tommen mare. darauf, das man Manner, welche ihr Vertrauen borjugsweise bem Bataillon gefchenkt batten, him Schickfal überlaften dürfte. Der Streit erhiste fich; ein Handgemenge war zu befürchten. Um einem olden Unglack juvorzufommen, erklarten bie Ges flüchteten, daß fie fortan ihre Rettung nur fich felbft Bei biefem Entschluß beharrten berdanken wollten. fit auch ba noch, als bas Bateillon alles aufbot, fie an fich zur fegeln. Es wurden ihnen also gute : Gewehre, Gabel, Patronentaschen und der gange Apparat der Freiwilligen gegeben, und feche erprobte. Manner zu ihrer Begleitung ausgesucht. Ein Offider schrieb ihnen Abschiede, in welchen fie als Freiswillige des Bataillons von Finistere bezeichnet wur. den, die auf bem furzesten Wege nach Quimper eil.

ten. 3mangig große Meilen waren noch zu mache und diese mußten innerhalb brei Sagen zurückgele werben.

Die Gesellschaft bestand aus neunzehn Persone Pethion, Bujot, Barbarour, Louvet, Salles, Be going, Lesage, Cuffy, Girour und Meistan ware

gefilichtete Deputirte. Mit fich führten fie Gire Dupré; ehemaligen Mitarbeiter an bem Journ! Briffot's; einen anbern jungen Mann, Ramen Riouffe, welchen fein Enthusiasmus für Die gut Sache nach Caerf geführt hatte; Joseph, einen Be bienten Bujot's, ber feinen herrn nicht verlaffet wollte; und feche Golbaten vom Bataillon Finifiere Suabet, Duchatel und Rarvelegan maren nach Quim per porangereif't. Balaby war juruckgeblieben, unt fließ erft wieder in Quimper gu ber Gefellichaft Lanjuingis batte fich gang von ihe getrennt. Gorfat war nach Rennes gegangen. Mollevant, Prafident ber Rommiffion ber 3molfer, hatte fich verloren; fo auch Marchena, ein Spanier, ben man als Briffots Breund verfolgte,

Muthig traten sie ihre Reise nach Quimper an. Die erste Racht brachten sie in einer Scheune zu. Mit dem besten Willen, alle Städte zu vermeiden, geriethen sie am solgenden Tage durch die Unwissenbeit ihrer Führer so sehr in die Nahe von Moncontour, daß sie sich nicht entsernen konnten, ohne sich verdächtig zu machen. Sie fasten den Entschluß, die Stadt zu passien. Erkannt, ohne angehalten zu

werben, fiegen fie, gleich binter Moncontour, auf einen ihrer Freunde, Ramens Botibour, welcher fie bon bem Borhaben, nach Duimper ju geben, abjubringen fuchte. Da ihm bies nicht gelang, so that er ihnen ben Borfchlag, Die nachfte Racht bei einem' feiner Freunde in der Entfernung von einer Meile mubringen. Dies wurde angenommen. / Botibour führte fie in ein Geholz, wo fie ben Abend erwarten follten, und versprach, ihnen Erfrifchungen und einen führer ju fchicken. Rach einigen Stunden tam beis bes an. Die Goffüchteteten hatten fich faum gefartt, als fie fich ber Leitung bes Fuhrers vertrau. ten. Der Weg schien ihnen lang, Gie schopften Berbacht, welcher noch burch die Antunft zwei andeter Subrer vermehrt wurde, Die ihnen Botiboue entsigenschiefte. Die letteren machten bem erfteren Borwurfe darüber, daß er einen gewissen Ort nicht Mfürt ware. Während fie sich verftandigten, borten bie Geffüchteten ben Generalmarich fchlagen, slaubten perrathen ju fenn, und weigerten fich, von ber Stelle ju geben. Gludlicherweise erschien Botis bour felbft. Er führte fie ju feinem Freund. Gie wurden ihren Bunfchen gemäß aufgenbmmen.

Um folgenden Morgen versüchte Botidoux noch tinmal, sie zu bereden, daß sie sich nach Rennes bed seben mochten. Sie verwarfen diesen Vorschlag einsmithig. Botidoux bat sie darauf dringend, in der Gegend zu bleiben, wo sie sich gegenwärtig besinden. Mehrere waren dazu geneigt; aber Pestibu

und Louvet bekampften diese Reigung so nachdructlich, daß beinah' alle die Reise fortsetten. Rur Lesage und Sirour blieben juruck; der Letztere, weil er nicht folgen konnte, der Erstere, weil er sich beschädigt hatte, und das Bette hüten mußte.

Die nachste Racht brachten bie Seflüchteten in einem elenden Dorfe, eine Deile biesseits Rotern-Alle hatten fich in eine Scheune schlafen gelegt. Balb nach Mitternacht forberte man fie im Ramen bes Gefeges auf, bie Thur ju bffnen. Ein Blick burch Die Spalten zeigte, bag die Scheune umzingelt war. hier ichien nur tapfere Gegenwehr entscheiben ju tonnen. Mahrend fich bie Gingefchlofe fenen antleideten und ihre Baffen in Bereitschaft festen, erschallte bas furchterliche: 3m Ramen bes Sefeges, ununterbrochen. Gie offneten enbs fich. Ein Mann mit einem breifarbigen Sande trat bervor. hinter ibm fand eine giemlich farte Gruppe bon Magionalgarden. Facteln beleuchteten bie Szene. Bas machtet ibr ba, fragte ber Administrator bes Diffrifte? Bir ichliefen, antwortete Barbarour. -Barum in einer Scheune? - Beil wir feine Betten batten -

Der Abministrator wollte ihre Papiere sehen. Sie wurden vorgezeigt. Man fragte sie, warum sie so start bewassnet waren? Ihre Antwort war: Sie wüßten, daß es in der umliegenden Gegend nicht an Leuten fehlte, welche die Departementalmacht nicht leiden könnten. Man forderte sie auf, sich nach Nobeternheim

ternheim begleiten zu laffeir. Um allem Berbacht in mtgeben, wurde diese Aufforderung, wie gefährlich fie auch fenn mochte, auf der Stelle angenommen. Rach ihrer Ankunft in Rotternheim wurden fie in ben hof bes Diftrifte geführt. hier murben ihre Baffe von neuem untersucht. Man fant fie acht. Der Prafident berathfchlagte mit feinen Rollegen in mem Binfel; und fundigte hierauf ben vorgeblichen Soldaten an, baf fie in Rotternheim Obbach finden fonnten. Sie banften, inbem fie verficherten, bag fie noch an bemfelben Lage an Ort und Stelle ans fommen wollten. Eh fie ihren Beg fortfesten, zeigte ihnen der Administrator ein Schreiben, woburch er feinen Berdacht entschuldigen wollte. Es enthielt die Ramen ber fammtlichen Geflüchteten, mit bem Auftag, fie anzuhalten, wenn fie Rotternheim paffirten.

Rach vielen Beschwerden und noch mehr Besuchtungen kamen die Gestüchteten endlich zwei Meis
im von Quimper an. hier begegnete ihnen ein
krund von Kervelegan, der sie als Soldaten, wels,
che widerspenstige Priester versolgten, zu einem konsstimzionellen Geistlichen führte. Die nächste Nacht begaben sie sich in ein Sehölz, wo ihre Freunde sie
nwarteten. Alle wurden glücklich in Quimper einges
sihrt. Von dem Hause eines gewissen Lahübaudiere
us vertheilten sie sich, um der Ausmerksamkeit der Einwohner zu entgehen, und ein Fahrzeug abzuwars
en, welches Düchatel bereits gemiethet hatte. Nur
darbarour blieb bei Lahübaudiere, weil er bald nach ber Stabt.

bes an.

feiner Ankunft trank wurde. Meistan, Bergoing Salles, Euffy und Girey Dupre begaben fich am ein Landhaus, welches Rervelegan gehörte. Pethior begab sich gleichfalls auf ein kleines Landgut, was Guadet ihn bereits erwartete. Butot blieb in ber

Borftadt. Louvet und Riouffe blieben furs Erfte in

Der Ausschuff ber offentlichen Wohlfahrt hatte Den Geflüchteten zwar Steckbriefe nachgeschiekt; aber Die Einwohner von Quimper fühlten sich wenig zu einer Verratherei geneigt! Die Geflüchteten fürchte

ten nur die Administrazion von Brest. Um ihren Rachsorschungen zu entrinnen, begaben sich alle die jenigen, welche auf Kervelegans Landhause lebten, in das haus eines Geistlichen, hart am Reere. Das Fahrzeug, welches sie nach Bordeaux sühren sollte, war noch immer nicht in Bereitschaft. Der Geistliche zitterte vor einer Entbeckung. Um seiner Furcht ein Ende zu machen, eilten sie auf das Landgut eines gewissen Fauchet. hier erhielten sie durch Marchena, welcher ihnen nach Duimper gefolgt war, die Nachricht, das Pethion, Guadet und Louvet sich besonders einzuschiffen gedächten. Endlich war das Fahrzeug im Stande. Die Einschissung war mit kleinen, leicht bestegten Schwierigkeiten verbunden. Sie geschah den

Den ar. Geptember folgten ihnen die Hebrigen

at. August; und ben 24sten eben biefes Monats langten bie Ungebulbigen jum Theil in Bec d'Am-

auf einem Schiffe, welches aus dem Safen von Brest nach Bordeaux ging und einen Schottländer jum Lapitan hatte. Alle Gesahren, welchen sie während der Fahrt unterworfen waren, wurden glücklich überstanden. Auch sie wurden in Bec d'Ambes aus kand gesetz; und voll Entzücken über ihre endliche Ankunst im Departement der Sirondez glaubten sie nicht nur allen Gesahren entronnen zu sehn, sondern auch ihren Seinden den wesentlichsten Abbruch zu thun.

Suadet führte fie ju Bet d'Ambes ju bent Saufe eines feiner Bermandten. Es war verschloffen. Richts blieb ihnen übrig, als den nachften Gafthof aufzusuchen, wenn fie Erfrischungen erhalten wollten. Dier beging Guabet bie Unvorsichtigkeit, seinen Ramen ju nennen. Unmittelbar- barauf erfuhren fie, doff die Maratiften im gangen Departement ben Sieg boon getragen hatten. Es war gefahrlich, fich unter folden Umftanden nach Gorbeaux zu begeben. Guabet verfagte ber Rachricht feinen Glauben und unternahm an Wethfons Seite einen Streifing in Die Stadt, um fich burch ben Augenschein über bie Bahrheit zu belehren. Was er horte und sab, teflatigte die im Gafthof erhaltene Nachricht nur gu febr. Richt ohne Dube fahl er fich ju feinen Freunben guruck, welche ben Gasthof verlassen und sich in bem leerstebenben Saufe, ju welchem ihnen bie Schluffel maren eingehandigt worden, gewiffermaßen berschanzt hatten. Go allgemein herrschte bas Schrefe

fen in Borbeaux, daß fich teiner entschließen wollte, ibn und Pethion außerhalb ber Stadt ju fubren.

Don neuem mußten die Gestüchteten auf ihre Sicherheit bedacht senn. St. Emilion war Snadet's Geburtsort. Er sette voraus, daß seine bortigen Freunde und Verwandten sich bereit sinden lassen würden, ihn und seine Gefährten zu retten; auf jeden Fall hosste er, jeden Einzelnen unterzubringen. Er reif'te mit dem Versprechen ab, den nächstfolgenden Abend zu ihnen zurückzukommen.

3mar hatten Die Geffuchteten Mittel gefunden, bas Gerücht ju verbreiten, als hatten fie fich auf ber Stelle wieder eingeschifft; allein ba bies Gerucht in bem Gaffhof, wo fle guerft abgetreten maren, feinen Glauben gefunden hatte; fo war der Birth, ein eifriger Unbanger ber Bergparthei, fogleich nach Borbeaur gereift, um ihren Aufenthalt in Bec b'Ambes anzuzeigen. Ihre Lage wurde mit jedem Augenblicke Gnabet's Ausbleiben vermehrte ibre gefährlicher. Berlegenheit. Endlich erhielten fie am Abend bes britten Tages die Rachricht, daß er Mittel gefunden babe, zwei von ihnen unterzubringen. Jeber von ibnen trug Bedenfen, bie Hebrigen ju verlaffen. Auf Barbarour's Vorschlag entschloffen fie fich gulett, aemeinschaftlich aus Bec d'Ambes auszuwandern; und es war die bochfte Zeit, weil in dem naben Sasthof bereits eine formliche Belagerung bes Saufes verab. redet mar, das fie bisher bewohnt hatten.

Suadets Bemuhungen, ihnen einen ober meh.

rere Buffuchtedrier auszumitteln, maren burchaus vergeblich gewesen. Richts blieb ben Freunden übrig, als fich ju theilen. Louvet, Barbarour und Baladn, (welcher in Quimper gu ihnen gestoßen war) fanben auf vier und zwanzig Stunden Schut bei einem Beifflichen. Bergeblich bemubte fich Diefer, ihnen noch ambere Buffuchtsarter anzuweifen. Er behielt fie noch einige Tage bei fich. Suadet und Salles hatten unterdeffen in dem Saufe einer Bittme Schut gefunden; aber Pethion und Bujot waren mit Lebensgefahr bon einem Afhl ju bem anderen gefloben, Die mitleidige: Frau ließ fich bewegen, Die fammtlichen Freunde in ihrer Bohnung ju versammlen. Ginen gangen Monat blieben fie bei ihr. Als die Stunde ber Trennung fchlug, faften Pethion, Bujot und Barbarong ben Entschluß, fich bem Meere ju nabern. lowet, Salkes, Guadet und Valady hingegen wollten fich tiefer ins Land begeben. Balady trennte fich von ihnen, um in der Rabe von Perigueur, eis um feiner vertrautesten Freunde aufzusuchen. Debtere verunglucte Berfuche, bei Guabets Befannten. ein Obbach ju finden, bestimmten Louvet, sich, gera bes Beges nach Paris zu begeben. Dach bielen Gefahren fam er bafelbft an. Seine Gattin verbarg. ihn mehrere Monate, und entfernte ihn barauf in bas Departement vom Jura, wo er fein Leben getrete. Die meiften feiner Freunde fielen ber Gegenparthei in die Sande und wurden nach Paris gebracht, wo

man bereits angefangen hatte, ben Projeg der Gironbiften einzuleiten \*).

Um die Mitze des Julius, während der Konsvent von allen Seiten her Adressen ethielt, durch welche man seine Autorität anerkannte, versuchte eine Jungfran das Unglück abzuwenden, das iseem Basterlande drohte. Ihre Erscheinung in Patis war schnell vorübergehend; denn ihre That wirde als ein Verbrechen bestraft, weil alle diesenigen, welche im Besitz der Macht waren, durch Gelohnung der Lugend und des Edelmuths mit sich selbst in Widersspruch würden gerathen senn. So geoß war indessen die Verlegenheit dieser Richter, daß sie ihre Bewunderung nicht unterdräcken konnten. Charlotte Cordan's That entwickelte sich auf folgende Weise:

In der Sthung vom 14. Julius nahm der Prafibent das Wort, während eine tiefe Stille in der Berfammlung herrschte: Bürger! sagte er, ein großes Berbrechen ist an der Person eines Volksteprasentanten begangen worden. Erdolcht ist Marat in seiner Wohnung. Ich bitte die Versammlung, die Adressen zu hören, welche mehrere Setzionen von Paris in Beziehung auf diese Begebenheit bereits einzesendet haben.

Abreffe ber Getzion Pantheon.

"Einer unferer Britber, einer von den Stiftern ber Republit, ein Reprofentant des suveragen Bolts,

<sup>\*)</sup> Notices de Louvet und Meillan.

ift ermorbet worden. In euren Bufen Schüttet die Setzion Pantheon das Gefühl ihres Schmerzes aus. ihr habt befchloffen, bag die Ehrenbezeugungen des Pantheon efft ein und zwanzig Jahre nach dem Lode besjenigen, bet fie verbient bat, querfannt werden follen. Gin. Mert arer Beisheit ift Diefes Gefet; aber eurer Gerschtigfeit geziemt bie Erklarung, daß Rarat Die Ehrenbezengungen verdient bat, welche großen Mannern gebuhren. Durch Diefe Erfferung werdet ihr bie erfte Schuld entrichten, welche bas Undenfen biefes eblen Martyrers ber Freiheit beifcht. Mag er alsbann erst nach Verlauf der vorgeschriebes nen Beit ins Panthean gebracht werben, Gein Undenken wird neuen Ruftm gewinnen, wenn es auf biefe Weife burch ben Schmelztiege ber Deinung' und der Urtheile ber Rachwelt gegangen ift. Balb / werden bie Berleumbungen verschwunden fenn; Borurtheile und Tauschungen werden der Mahrheit Plat machen; und erleuchteter wird die Razionalgerechtige feit ihren Liebling an feinen Bertemmbern rachen. Die Ranen bes frangbfifthen Rato werden über bief. fen ehrenvollen Aufschub nicht gurnen. Das Berg aller guten Republikaner bereitet ihme vorläufig ein dauernderes und ehrenvolleres Pantheon.«

Mehrere Mitglieder der Versammlung forberten bas Wort. Bentabole verlängte, daß der Ausschuß der allgemeinen Sicherheit über Makats Tob sozleich Bericht abstatten foste. Lacroix meinte, dies sei um so nothwendiger, weil man nicht früh genug über Marats Mordern unterrichtet werden tonnte, da das Gerücht sagte, sie sei aus Caen, und von den Emporern ausdrücklich zu dieser Chat ausgesandt worden Die Versammlung: bekretirte die ausgenblickliche Abstattung des Berichts. Unmittelbar darauf wurde eine Deputazion der Sietzion von Paris, Contrat social genannt, in den Gaal geführt. Guirault, ihr Sprecher, redere die Versammlung also: an:

» Reprafentanten! Ein furger Augenblick ift ber Uebergang vom Leben zum Tobe. Marat ift nicht mehr. - Wolf, du haft beinen Freund verloren! Marat ift nicht mehr. - Wir fommen nicht, bein Lab ju verlündigen, unfterblicher Gefengeber; kommen, died gu bemeinen; wir kommen, ben fchonen Sanblungen beines Lebens ju bulbigen. Blammenschrift war bie Freiheit in beinem Bergen eingegraben. D Berbrechen! eine Morberhand hat uns den unerschrockenften Bertheidiger bes Bolts ents riffen. Immer hat er fleh ber Freiheit aufgeopfert; bas war seine Unthat. Noch suchen ihn unfere Augen unter euch. Schreckliches Schauspiel! Er liegt auf bem Sterbebette. Bo bift bui David? Lepelletier's Bild,: fo wie er : fur : bas Baterland ftirbt, haft bu ber Rachwelt übermacht; noch ein anderes Gemalde bleibt bir übeig. Und ihr, Gefeggeber, befretirt ein ben Umftenben angemeffenes Gefet. Die allerscheußlichste Tobesfrafe reicht nicht bin, bie Ro gion wegen eines fo fchreienden Bergehens ju rachen.

Zeigt den Rasenden, wie viel has Leben werthist. Anstatt es wie einen Faden zu durchschneiden, mussen schreckliche Martern die verbreiherischen Sande, entwassnen, welche die Saupter der Volksrepräsentanten bedroben.

Der Profident besänstigte diese Deputazion burch bas Bersprechen, daß ihre Wünsche sollten erfüllt werden, und durch die Versicherung, daß es in der Bersammlung noch nicht an unerschrockenen Vertheistigen der Freiheit fehlte, welche, Dolchen und Worst dern tropend, die Zügel der Regierung mit sester, hand halten würden.

hierauf berichtete Chabot, im Ramen bes Huse schusses der allgemeinen Sicherheitz ; daß, von nichts. Beringerent bie Debe gewefen, mare, als von einer: Gegentevaluzion, und daß Marats Ermerbung nur. ein Theil besjenigen sei, was man allen Miggipbern ber Bergparthei zugedacht hatte. Die Berschmarnen bon Caent, fuhr er fort, unterhalten einen verbreches ifichen Briefwechsel mit euren Rollegen von ber techten Seite. Claude Daperret bat von Caen ans einen aufferorbentlichen Gilbaten erhalten; und. dieser Eilbote ift eben das Weib, welches Marat ermordet hat. Um eine Bewegung in Paris ju verursachen, ba man fab, bag zwei bis brei Sefzionen fich für ben Foderalismus erklarten, fagte man ju fich: Laft uns auf Mittel benten, Die Burger burch eine Begebenheit, welche ihre gange Aufmerksamkeit beschäftigt, zu theilen, und fie gegen einander zu be-

waffnen. Marat hat gabireiche Freunde unter bem Bolf; eine große Menge fcwort nur bei feinem Da Wenn wir Marat ermorben laffen, fo werben fich die Ohnehofen bewaffnen, um ihn zu rachen; Ralvados und die Freunde ber Gegenrevolugion von Paris werden fich von einer anderen Geite bewaff. nen; und mahrend biefer Zwiftigfeiten wird Bimpfen gegen Maris marschiren und Die Gegenrevolugion gemacht fenn. Diefe Gegenrevoluzion- hatte feinen anbereit Awect; ale Die Buruckberufung jener Rantema. der, welche ihr verbannt und verhaftet babt. Theils wollte man ihnen bas Schicksal ersparen, bas ihnen bevorfteht, theils waren fie bestimmt, die Ronftitugion gu rebibiren, um bie Anarchie in eben bem Mugenblick zu verlangern; wo bie Berrichaft ber Gefete im Beginnen ift. Dag bie Ermordung ber fraftig. ffen Datrioten in ihren Plan gehorte, verfteht fich bon felbfi! Ronnken fie ein befferes Wertzeug mablen, als fie wirklich gewählt haben? 3ch meine bie Einbitbungstraft eines Beibes. - Ich habe bies Frauengimmer geseben. Irr' ich nicht, fo ift fie eine von benjenigen; welche Snabet baten, Die Berfchmornen bon Calvados ju unterftugen; und ihr wift, wie viel er für fie gethan bat! Die Frechheit bes Berbrechens ift in ihrer gangen Gestalt ausgebruckt; fie ift ber größten Frevelthaten fabig. Bu jenen Ungeheuern gehort fie, welche bie Ratur von Beit ju Beit jum Unglud bes menfchlichen Gefchlechts aus, - fpeit. Woll Geift und Anmuth, von ehlem Wnchs und

olger Haltung f scheint fie einen Muth zu besigen, n Alles zu unternehmen vermag. Folgendes Billet, hrieb sie vorigen Donnerstag au Marat:

"Ich komme pon Caen. Ihr Natriotis.
mus muß bie Komplotte kennen ju ler,
nen munichen, welche bafelbft angefponnen werben. Ich erwarte Ihre Antewort. "

"Dies Billet übenbrachte fie selbstu Marat war tank. Sie wurde nicht vorgelassen. Denselben Abendichte fie eine anderes Billet) welches sie den folgenden Rovgen selbst überbrachte und welches folgenden, Inhalts war:

"Ich habe Ihnen diesen Mürgen geschrieben. haben Sie meinen Brief erhalten? Darf ich ein augenblickliches Sehdr etwarten? Wenn Siel mein Schreiben erhalten haben, so können Siel mir ibie Audienz nicht versagen. Sie sehen ja, wie wichtig die Suche ist. Ich begunge mich, Ihnen anzuzigen, daß ich unglücklich bin, um; ein Recht auf ihre Uchtung zu haben."

» Marat war also, selbst seinen Morbern, von Seisten seiner Liebe sier bas Wolf bekannt, wielchem er seine Ruhe und seine ganze Existenz aufopferte. Mit: seinem gupen herzen und seiner Wenschlichkeit ließ Marat, obgleich, frank und in seiner Bademanne, der Ueberbringerin dieses Billets seine Thure diffnen. Sie tritt in sein Zimmer; sie spricht sehr viel von den Komplutzen, welche die nach Caen gestüchteten Berschusten, welche die nach Caen gestüchteten Bers

sie nicht kommen; ich glaube, sie tragen ihre Köpfe blos auf das Schaffot. Bei diesen Worten zieht das Weib einen Dolch aus ihrem Busen hervor, und drückt ihn bis ans Heft in seine Brust. Raum hat Warat Zeit zu sagen: Ich sterbe! Die Nagd tritt in eben dam Angenblick in das Zimmer, wo as das Welb mit frecher Stirne verlassen will. Man bemächtigt sich ihrer. Sie läst sich ohne Widerstand verhäften.

ichwornen angetteln. Marat antwortet: Beit werben

"Ich bin bei ihrein Werbor jugegen gewefen. Gefeben hab' ich, bag fie noch immet auf eine Gegenrevoluzion rechnet; benn ich begreife wohl; bag ein Menfch fein Leben! aufopfern tann; aber ich begreife nicht, wie er es unter hentershanben laffen tann, wenn er die hoffnung, es ju tetten, verloren bat, und idem ibm mehrere Dittel ju Gebote fieben, fich auf eine schnellere und weniger schimpfliche Urt ans ber Welt ju forbern. Eine gange halbe Stumbe hindurch hat Diefes Beib bie Mittel gehabt, fich felbft zu gerfioten; und als man ibr fagte, fie murbe ibren Ropf: unter die Guillotine tragen, Dag angwortete fa mit einem gacheln der Berachtung. Gie rechnete alfo-auf die Ausführung der Komplotte, womit man ihr gu Caen und bei Claude Duperret ben Kopf angefüllt bat; fie rechnet auf ben glucklichen Erfolg biefer verbrecherischen Unternehmungen, um ber Dobesftrafe ju entgeben. «

Diermif las Chabot bas Protofoll vor, welches

Warats Ermordung bestätigte. Es ging barans bervor, daß die Morderin Marie Anne Charlotte Corday sieß; daß sie zu Saint. Saturnin im Rirchsprengel von Séez, Orpartement Calvados, geboren war;
daß sie von ihrem Bermögen lebte, und sich in der Regel zu Caen aufhielt; daß sie Marats Ermordung
eingestanden hatte, und in die Abtei gebracht war.

In den Taschen dieses Frauenzimmers hatte man 150 Livres in baarem Geld und 140 in Assignaten gesunden; ferner einen Brief an Marat; ferner einen Pas von der Munizipalität zu Caen; ferner einen Taufschein; ferner eine goldene Uhr u. s. w. In ihrem Husen hatte man die Scheide des Dolchs und eine Abhandlung in Form einer Abresse an die Franzosen entdeckt. Der Tausschein, vom 28. Julius 1768 datirt, zeigte, daß Jean Franzois Cordan ihr Vater und Charlotte Godier ihre Mutter war.

Maure hemerkte, baß fich unter ben bei ber Berbrecherin gefundenen und im Ausschuß der allgemeinen Sicherheit niedergelegten Papieren auch Duschertets Abreffe befande, und bestand daher auf seine Berhaftiehmung.

Niemand widersette fich diefer gewaltsamen Maagregel. Das Berhaftungsbetret wurde ausgesprochen.

Düperret wollte die Eribune besteigen. Julien (von Coulouse) widersetzte sich, indem er behauptete, daß er von jest an nur vor den Nichtern sprechen durste, die man ihm erneunen würde. Iwar meinte

Ehabet, diese Ehre konnte ihm gestattet werden, wems er kathegorisch auf drei Fragen antworten wollte welche er ihm vorlegen würde; da sich aber Thürio und mehrere Andere dahin erklärten, daß, nach ein mal ausgesprochenem Verhaftungsbekret, diese Fragen nur vor den Schranken beantwortet werden könnten, so mußte Düperret auf Besehl des Präsidenten die Eribune verlassen und vor die Schranken treten, hieranf berechtigte die Versammlung Chabot, ihn zu verhören.

Die erfte Frage Chabots war: Ob er (Duperret) nicht Donnerstags Abend einen aufferordentlichen Gil boten von Caen befommen habe, und ob biefer Gils bote nicht bie Corban, Morderin Marats, gewesen fel? Duperret erwiederte hierauf: "Als ich am Donnerftag jum Mittagseffen ju Saufe fam, überlieferten mir meine Tochter ein, von Caen aus, an mich gerichtetes Pafet, bas gebruckte Sachen enthielt, welche mir die Ctadt burch Barbarour gufchickte. Ich offne bas Bafet und finde, auffer ben ju Caen gebruckten und: in Paris bereits verbreiteten Sachen, 'einen Brief, ben ich werbe vorlefen laffen, bamit bas Publifum mit feinem Inhalt befannt merbe. 3d batte an diefem Tage brei ober vier Perfonen jum Mittagseffen. Dan lief mir nicht bie Zeit, ben Brief gu lefen; ich legte ibn also auf ben Ramin. Als wir beinahe abgegeffen hatten, fam die Burgerin, von welcher hier die Rede ift, in meinem Sause an und verlangte mich ju fprechen. 3ch fannte fie

nicht. Gie trat berein. - Ich habe bem Burger Duperret etwas unter vier Augen ju fagen. " 3ch führte, fie in ein Seitenzimmer und erfundigte mich nach meinen Rollegen in Caen. Rachbem fie mir die verlangte Austunft gegeben batte, las ich Barbarour's Brief in ihrer Gegenwart: Er enthielt etwas, bas fie betraf. Sie bat mich, fie jum Minister bes Inneren ju begleiten. Meine Untwort mar: bas ift für ben Augenblick unmöglich, weil ich Gefellschaft bei mir habe. 3ch bot ihr Erfrischungen an. Rein, fagte fie, morgen, wenn Gie fich die Dube nehmen wollen, bei mir angufprechen, wollen wir gufammen jum Minifter geben. 3ch fagte: Ja, mit Bergnugen! aber ich weiß Ihre Wohnung nicht. Sie jog eine gebruckte Rarte aus ber Tafche, worauf der Sasthof la Providence, Augustinerstraße, bezeichnet wat. Ich ertundigte mich nach ihrem Namen. Sie jog ein Bleistift hervor und schrieb ihren Ramen auf die Karte; es ift eben berfelbe, ben ich in bem Bericht vernommen habe. Nach biefer Berabrebung verließ fie meine Wohnung. Als ich jur Gefellschaft juruck tam, fagte ich: Ein luftiges Abenthener! Dies Frauenzimmer hat mir die Miene einer Intrigante, Rach allen ihren Reben schien sie mit aufferorbent lich. Ich entbeckte in ihrer Sprache, ihrem Sange und ihrer haltung etwas Geltsames. Morgen werd' ich erfahren, was bahinter steckt. — Den folgenden Morgen ging ich zu ihr. Ich wandte mich an, ben Thursteffer u. f. w. Gie erwartete mich. Ich ver-

weilte eine Biertelftunde, um mit ihr über bie Miraelegenheiten der Beit ju fprechen. Ich fagte ju ibr: Che wir jum Minifter geben, muffen fie bie Gute haben, mich von ihrer Angelegenheit ju unterrichten. Ihre Antwort war: Diese betreffe fie nicht personlich, fonbern ein gemiffes Fraulein Frobin, welches meh. rere Sabre in einem Rlofter gewesen mare, fich nach ber Schweit begeben hatte und gegenwartig eine Denfion forderte. Schon feit langerer Zeit batte fie ibre Rorberungen dem Minister vorgetragen u. f. m. Man fagte und: ber Minifter mare nicht zu fprechen; bie Deputirten murben nur bes Abends von acht bis gehn Uhr vorgelaffen. Ich gestebe, bag ich von biefer Einrichtung nichts wußte. Ich führte bas Frauensimmer in ihre Bohnung juruch, blieb zwei bis brei Minuten bei ihr und wir verabredeten uns fur ben Abend.

"An eben biesem Tage wurden mir, zufolge eines Defrets, welches Chabot auswirkte, meine Papiere weggenommen. Ich sand diese Maagregel ausserordentlich, weil ich in keiner Verbindung mit Dillon stand, den man an die Spige des Komplotts stellte, an welchem ich, der, Anklage nach, Theil haben sollte. Gegen Abend begab ich mich zu dem Frauenzimmer. Ich befürchte, sagte ich zu ihr, daß meine Gegenwart bei dem Minister, welcher von einer der unstrigen ganz entgegengesetzten Parthei ist, Ihnen mehr schädlich als nütlich senn wird. Ich rathe Ihnen baser, einen Anderen zum Begleiter zu wählen. Dazu kommt

tommt noch, daß fie feine Bollmacht von ber Person aufzuweisen haben, beren Angelegenheit fie beforbern wollen; auf ihre bloße Bitte wird er Ihnen ihre Papiere nie anshandigen. Giantwortete: Sie haben Recht; ich will ein andermal ihm geben. hierauf wiederholte fie mir; was fip mir fcon mehr als einmal gefagt hatte: "Burger Duperret, ich habe Ihnen einen guten Rath ju geben: Dachen" Sie fich von ber Berfammlung los; gieben Gie fich guruch; Gie richten ba nichts aus. Sie wollen. Gutes fiften. Geben Sie nach Caen. Da fonnen Sie in Berbindung mit ihren Rollegen das offentliche Bohl before dern. Weine Antwort mar: Rein Poften ift ju Paris; an ben Berathichlagungen nehm' ich feinen Antheil; feit dem zweiten Junius hab' ich den Mund nicht geofnet: Aber ich bin auf meinem Poften und nichts foll mich bereden, ibn zu verlaffen. Uebrigens wurd' ich, wenn ich ben Einfall befame, heute forts jugeben, es gar nicht ausführen fonnen, weil meine Papiere versiegelt find. Sie fagte: Duperret, Sie machen einen dummen Streich. Ich fragte fie: Db fie in Paris Bekanntschaften habe. Sie antwortete: Ja; aber ich will intognito bier fenn. Ich fagte: Wenn mir die Luft ankommen follte, Paris ju verlaffen, fo wurd' ich es ihr anzeigen; und wenn fie in furgem jurudreifete, fo mollt' ich ihr einen Brief, an Barbarour mitgeben.

"Dier ift Barbarour's Brief.

Bierzehnter Theil.

Duperret gab ihn einem Gerichtsbiener. - Chabot las ibn por:

Caen, ben 7 Julius im zweiten Jahre ber einen und Antheilbaren Republit.

"Ich schiese Dir, lieber Freund, einige Werke, bie man verbreiten muß. Unter andern ein Werk von Salles über die Konstituzion. Dies wird für den Augenblick die schnellste Wirkung hervorbringen. Ich habe Dir über Rouen geschrieben, um Dich side eine Angelegenheit zu intereffiren, welche eine von umseren Mitburgerinnen betrift. Es kommt blos darauf an, von dem Minister des Inneren Aktenstücke zu erhalten, die Du ihm zurückgeben wirst. Die Bürgerin, welche Dir dies Paket überbringt, interessitt sich für dieselbe Angelegenheit. Suche ihr Zugang zu dem Minister zu verschaffen.

Abieu, ich umarme Dich.

R. S. hier geht Alles gut. Wir werben nicht mehr lange faumen, um unter ben Mauern von Paris zu fepn. "

Barbarour.

hierauf legte Chabot ben Angeklagten die Frage vor: Ob er diesen Brief einem seiner Kollegen, Des putirten von Loiret, gezeigt habe? Düperret antwortete: Mehr als dreißigen. Einige Mitglieder der Bergparthet beschuldigten den Angeklagten, die ihm von Barbarpur überschieften Druckschriften ausgestheilt zu haben. Dies leugnete er.

Chabots britte Frage mar: Ob er nicht ofters

Deputite von der rechten Seite bei sich versammlet habe? Düperret erklärte im Angesicht der Versamm. Jung und des ganzen Frankreich, daß nichts unges gründeter sei. Hierauf fragte Maure: Ob er der Morderin nicht Marats Abresse gegeben habe? Düperret behauptete, sie habe mit ihm über Marat yar nicht gesprochen.

Alle diese Aussagen wurden: auf Nobespierre's Borfchlag, bein Ausschuß ber: allgemeinen Sicherheit überschieft.

hierauf tenbigte Drouet ben von Chabet angefangenen Bericht auf folgende Weifer

"Ich führte: bie Morberin in bie Abtei, unb muß Euch einen merfwurdigen Umftand berichten. Ale wir, nach geendigtem Berbon fortgingen, ließ man, fie in einen Bagen fleigen. Bir-fliegen mit ihr ein, wihrend, bas. Bolk Die Gefühle feines Bouns und, Schmerzes lant werben lief. : Man beglettete und. Aur, es mar gu befürchten, bag bad Bolf in feinem Unwillen fich die eine oder die andere Ausschweifuna erlauben fonnte. Wir nahmen bas Wort und befahlen ibm im Mahmen bes Gefetes, fich jurudingieben. Voll Achtung jog es fich auf ber Stelle juruch. Wir fetten unferen Weg fort. Diefe ichone Bewegung brachte eine überraschende Wirkung in dem Empfinbungsinftem biefes Franengimmers bervor. Gie fiel in Ohnmache: und als fie wieder zu fich fam, wunberte fie fich baruber, baff fie noch am Leben toare, baß bas Parifer Bolf fie noch nicht gerriffen batte.

:Beit fichtbaren Rabrung fengte fie ? Dober ies fame, baf bie Dorigfeiten bes Wefenes fo viel Gewalt aber ein Bolt hatten, welches ihr als eine horbe von Rannibaten mare beschrieben worben? Die gange Racht: hindurch but fie viel gesprochen. Ausführlich bat fie fich baruber verbreitet, baf ein Entwurf gur Ermordung aller Patrioten bes Berges gemacht ware. "Ich habe mein Tugewert vollendet, fügte fie mit einer gufriebenen Diene bingu, Die Unbern werben bas liebrige thun. . Aus allen ihren Reben haben wir und abergeugt, bag fie in bet engfien Berbinbung mit Barbaroup and Lenjuinais \*): geftanben hat. Erlaubt, baf ich Euch ben Ausbruck ber schmerzlichen Gefühle vorhalte, von welchen wir um fireitig alle burchbrungen find. »Burger, unfer Rollege ift nicht mehr. Der Stahl einer Moeberin hat ben gaben feines farmifchen Lebens Durchfchnic ten. Roch fchwebt fein Ragenber Schatten aber ienet bedürftigen Rlaffe, beren, Freund und Bater er war. Sein einziger Ruchmer beim Austritt and biefem Lo-

Daß Charlotte Corban zu Caen einige Unterredungen mit Barbarour gehaft hat, ift durch Louvet's Zengnis erwiefen, welcher ihr in seinen Notices Pag. 57. einen besonzeren Abschnitt gewihmet hat; wenn aber Orouet behanptet, daß sie auf Garbarour's Anstisten den Mord vollbracht habe, so irrt er sehr. Barbarour würde ihr einen besseren Rath gegeben haben. Wozu einen Mensschen ermorden, der nach wenig Tagen au kinner Kranksbeit gestorben sehn murde? Lanjuinais befand sich schwerzlich in Caen, als die Tordah von dort nach Paris reisete.

ben war, daß er ihr feine Dienste nicht noch länger widmen kounte. Ich werde nicht bei einer pomphaßten Lobrede unseres Kollegen verweilen; ihr tennt seine Bordienste, ihr sehr den Lobn, den er dafüt erhalten hat. Sein Lod, ist sein Triumph und sein Ruhm. Alles Gold den Erde konnte seine republikanische Seels nicht verführen. Um ihn zuch Schweisgen zu bringen mußte man ihr erworden.

» Schnache ober meirte Sterbliche, die ihr eure Blicke nicht zu ihm zu erheben wagtet, tretet naher und betrachtet; die blutigen lleberreste eines Pastrioten, dem ihn sein ganzes Loben hindurch geschmacht habt, eines Wepnblikaners, dessun Energie eure Depolitioners, dessun Energie eure Depolitioners, den lebsen Sprosseing einer prostribitieten Nazo auf den Thron sezen zu wollen? Er, desson maserschulicher Has gegen die Koniga ihm selbsi den Weg zum Geabn gesen die Koniga ihm selbsi den Weg zum Geabn gehahnt hat! Gut! erstmet wenigstens heute euren Jerthum, seht house wenigstens in ihm den Feind der Tyrannen, aber das Siegel dur Erculosigsoit und Netschuld wird, eustre Stirnen einig ausgedrückt bleiben.

"Franzusen!" ber: Fanatismus des Königthums hat diesen Streich geleitet, der unserem Sehülfen das leben entrissen hat; eine allgemeine Bestürzung berhindert die Ansbrüche des Schmerzes, aber ich sehe, daß der Wunsch nach Nache alle Sinne elektrissert und eine furchtbare Explosion: vorbereitet.

"Burger! in Inbreffen bat man die Lorbern verwandelt, womit ihr fein Saupt bebeckt hattet. Euer Unwille bat ben bochften Grab erreicht. Ihr wollt gerächt fenn. Ihr follt es werden; aber lagt und vorber ein offentliches Ungluck, bas wir nicht abwenden fonnten, jum Bortheil ber Freiheit gebrauden. Treunde! - Der ummäffige Butfich, Die Manen Diefes ginbenden: Eiferers für Die Freiheit gu verfobiten, muß bie Darmonie nicht ftoven, welche in Diefer Stadt herricht. Bebenfet, Burger, bag gerabe bies es ift, mas unfere geinbe erwarten. Seid ruhig und ihr werbet geracht werben, amb bie Breibeit wird triumphiren. Gie bangt nicht von bem Leben eines. Einzelnen ab. Es giebt noch Mehrere, welche bas Schicffal unfers Gebulfun beneibenswurbig finden, und den letten Tropfen ihres Bluts ver-Ardmen wurben, um Die Revoluzion ju befeftigen. -

"D bu, Gottheit meines Baterlandes! Freiseit! Dalte, trofte bies Bolf, boffen Bertheibiger man erwordet; leite seine Bewegung; verhindere, daß sein Schwerz es nicht irre leite, wenn man ihm sagen wird: Sobt ift bein Freund!"——

Die Versammlung befahl den Druck dieser Rebe. Couthon versicherte hierauf: Es: sep mathematisch erwiesen, daß das Ungeheuer von den süchtizen Deputirten abzesendet sen; es sen mathematisch erwiesen, daß die Ubsicht ihrer Sendung noch mehrere Mitzlieder der Vergparthei umfaßt habe; es sen mathematisch erwiesen, daß die Vertriebenen

Morber von Metier maren, welche, ba fie bie Freiheit ihres Baterlandes nicht hatten vernichten ton nen, ihre Dolche in die herzen ber muthigen Bertheibiger beffelben in fenten begonnen. Sein Rath ware, das man dem Revolutionstribunal auf der Stelle befehlen follte, ben Berfchwornen ben Projes ju machen. Geine Rede erhielt lauten Beifall. forberte hierauf, bag Duperret in ben Unflagefand gefest, und alle Deputirten von Colvados verhaftet wurden; auch damit noch nicht zufrieden, venlangte er, bag bas Aevoluzionstribungl ben Deputirten, welche fich ju Caen befanden, auf ber Stelle ben Prozest machen follte. Er behauptete, bag Chabot Die Absichten ber Berschwornen nur gur Dalfte aufgebeckt hatte. Es mare fo gut als erwiesen, daß fie damit umgegangen maren, ben fleinen Rapet aus dem Tempel ju holen, und als Ronig auszurufen, um, nach gelungener That, feine erften Nathgeber Rach einigen Debatten befretirte ber ju werben. Konvent, das das Revoluzionstribungt den Projes gegen die Morder Marats-auf ber Stelle einleiten follte. Düperret wurde als Mitschuldiger an biefem Morde in den Anklagestand gefest. Fauchet wurde' nach der Abtei gefchickt.

In der Abend. Sigung vom 13. Jul. verlangte Bentadolle, dag man fich mit den Mitteln beschäfte gen follte, Marats Andenken zu ehren, und daß der Ausschuß des dffentlichen Unterrichts die Art und Weise angeben sollte, wie man das Leichenbegange

Schatten er sie so oft über ihre Rechte belehrt habe. Ihre Bitte wurde ersüllt; nur wollte ber ganze Rasionalkonvent dabei gegenwartig senn. In der nachssten Sigung zeigte David an, daß Marats Leichnam nicht anders als unter einem nassen Tuch ausgestellt werden könnte, welches theils seine Bademanne vorsstellen, theils die Faulnis verhüten sollte. Er fügte hinzu, daß die Leiche um 5 Uhr Abends zur Erde bestellt werden sollte, und schloß allzu pathetisch mit solgenden Worten: Rato, Aristides, Solrates, Timoleon u. s. w. ich bewundere euch, ohne euch gekanne zu haben; aber ich habe Marat gekannt und ihn bewundert wie euch. Der Konvent begleitete, um 5 Uhr Marats Leiche, welche feierlich in der Sekzion begraden wurde, die ihn vor allen übrigen zu lieben schien.

Unterdessen befand sich Charlotte Corday in den Gefängnissen der Abtei. Bald wurde sie vor das Revoluzionstribunal geführt. Der Protofollführer las ihr die-Antlage-Atte vor. Hierauf schritt man zum Zeugenverhör.

Die Bürgerin Evrad fagte aus: die Angeklagte habe sich den 13. Julius Vormittags bei dem Bürger Marat eingefunden, wo sie (die Zeugin) wohnte; auf die Antwort, daß dieser Deputirte frant wäre und niemand empfangen könnte, habe sie sich murrend zurückgezogen; hierauf habe sie einen Brief gessehrieben, welcher ihr den Sonnabend um 8 Uhr Abends Zutritt verschafft hätte; ein Geschrei aus dem Rabinet, in welchem Marats Badewanne gestanden,

habe sie herbeigerusen; die Angeklagte habe sie in dem Borzimmer vor einem Borhang stehend gesunden; sie habe sie sogleich bei dem Kopf gepackt und die Rachbarn gerusen; nach ihrer Ankunft sei sie zu Marat gelaufen; der habe sie angesehen, ohne ein Wort zu sagen; sie habe ihm aus dem Bade geholsen; er sei gestorben, ohne einen Laut von sich zu geben. Die Angeklagte unterbrach die Andsage mit den Wort ten: Ja, ich habe ihn getöbtet.

Der Prafident. Was hat fie aber bewogen, biefen Mord ju begeben?

Die Angeflagte. Seine Berbrechen.

Der Prafibent. Was verfteben fie unter feis um Berbrechen?

Die Angeflagte. Alles bas Unheil, mas er feit der Revoluzion verurfacht hat.

Der Prafibent, Wer find bie Perfonen, wel,de fie ju biefem Wood verleitet haben?

Die Angeflagte. Diemand. Sch felbft bin auf biefen Gebanten gerathen.

Man suhr hierans in dem Zeugenverhor sort. Die Angeslagte bestätigte alle Aussagen, dis auf die eines Offizianten, welcher behauptete, sie ware verwichmen Freitag., Abends um 6 Uhr, vor der Mairie erschienen und habe ihn, indem er vor der Thure sestanden, gefragt, ob sie Pache sprechen könnte; worauf er, auf die Treppe zeigend, geantwortet habe: Steigen Sie herauf. Das ist salsch, antwortete die Angeslagte; ich weiß nicht, wo die Rais

rie tfl. Die Wirthin bes Gasthofs la Providenze sagte aus: Die Angeklagte habe bei ihr logiet und sich nach Palais Royal subren lassen, indese ein ihr unbekanntek Burger nach ihr gefrags hatte. Präfibent: Wer ist dieser Unbekannte?

Die Angellagte. Dubonreit.
Profibent Gollte er fie nicht jum Minister best Inneren fahren?

Die Angeklagte: Er hat mith wirklich dabin geschert. a 3ch batte bei bem Minister Geschafte, um gewisse, einer meiner Fremphinnen, Ramens Frobin, ehmaligen Stiftsfrauleim, febr nothwendige Papiere zu erstalten.

Der Prafibent. Ber bat fie an Duperet

Die Angeflagte, Burbarong,

Der Prafident. (Auf die Aussage berselben Wirthin, daß die Angeklagte ihr versichert haber Am Bage, wo man zu Caen den Generalmarsch geschlasgen habe, waren nicht dreifig Personen auf bein den femtlichen Plat erschienen.) Barum sagten sie das zu ihrer Wirthin?

Die Angeblagete. Um ihr nicht verhantig zu werden; benn auf eben diesem Plag befanden sich mehr als 30,000 Menschen.

mehr als 30,000 Axenjagen.

Der Prasident. In welchem Zustande besinbet sich gegenwärtig die Stadt Caen?

Die Angeklagte. Sie hat einen Zentralaus. schuß von allen Departementeen, welche nach Paris ju marschiren gesonnen find.

Der Prafibent Bas machen die entflehenen Deputirten baselbst?

Die Augekluger. Sie mischen fich in gichts; fie warten ben Zeitpunkt ab, wo die Angrchit aufbieren wird, um auf ihren Posten zurückzukehren.

Der Prafibent. Belche Deputirten haben fie bafeibet gefehen?

Die Ung aflagte. Lariviere Arroclegan, Guas bet, Lanjuinais, Pethion, Barbarour, Buzot, Bae labi, Lonvet und mehrere andere.

Der Prafibente. Bar Barbarang bei ihrer Abreife von ber Abficht berfelben unternichtet?

Die Angeflagte. Rein. ...

Der Prafident. Wer hat ihnen gefagt, bag paris die Anarchie herrsche?

Die Angeklagte. Ich wußte es aus Jour- nalen.

Der Ptasibent. Belde Journale lasen sie? Die Angestagte. Perfet, den Courier francois und den Courier universel.

Der Prasident. Lasen sie micht nuch bas Journal von Ghrsps und bas ehemals unter dem Litel: Parriote françois hefannte?

Die Angeflagte. Saj ich fas bisweilen Dem

Der Briefiben L. Stanben fe in freundfchaft.

lichen Berbindungen mit ben! ju Caen befindlichen Deputirten?

Die Angeflagte. Rein. Aber ich fprach mit

Der Prafibent. Bo mobnen die Deputirten?

Die Angeflagte. In ber Bohnung bel Intendanten.

Der Prafibent. Womit befchaftigen fie fich?

Die Angeflagte. Sie machen Lieber, Proflamazionen, um das Bolf zur Einigfeit juruchzurufen.

Der Prafibent. Bas haben fie ju Caen ge- fagt, um ihre Flucht ju entschalbigen?

Die Ungeflagte. Daß fie burch bie Galle rien geneckt wurden.

Der Prafibent. Was fagen fie von Robespierre und Danton?

Der Prafibent. Saben fie fich nicht etwa in bem Razionalfonvent eingefunden, um Marat be felbff ju ermorben?

Die Angeflagte. Rein.

Der Prasident. Wer hat ihnen seine Abbreffe gegeben, welche, mit Bleistift geschrieben, fich in ihrer Casche gefunden hat?

Die Angeflagte. Gin Miethstuticher.

Der Poulfident Sollte es nicht Dupernt gewesen sepn? Die Ungeflagte. Mein.

Der Prafibent. Mit welchen Personen find fie ju Caen umgegangen?

Die Ungeklagte. Mit sehr wenigen. 3ch tenne Larun, einen Offizianten der Munizipalität, und ben Prediger von St. Jean.

Der Prafibent. Wie heift biefer Prebiger?. Die Ungeflagte. Duvivier.

Der Prafibent. War es ein vereideter ober ein unvereideter Priefter, welchem fie ju Caen beichteten?

Die Angeflägte. Ich besuchte feinen von beiben.

Der Prasident. Sind fie nicht etwa bie Fremdin eines ber entflohenen Deputirten?

Die Ungeflagte. Rem.

Der Prafibent. Wer hat ihnen ben Pag em beilt, mit welchem fie nach Paris gefommen find?

Die Angeklagte. Ich hatte ihn feit brei-

Der Prafibent. Was hatten fle für Abfich. ten, als fie Marat tobteten?

Die Angeklagte. Die Unruben ju beenbigen und nach England ju geben, wenn ich nicht verhaftet warbe.

Der Prafibent. Satten fie Diefen Entwurf icon lange gemacht?

Die Angellagte. Geit bem 31. Mai, alls bem Lage, wo die Boltsbepueirten verhaftet wurden.

Der Prafibent. Saben fie nicht etwa den Zusammentunften beigewohnt, welche die entstohenen Deputirten zu Caen hatten?

Die Angetlagte. Rein; memals.

Der Prafibent. Also nur in Journalen las fen fie, bag Marat ein Anarchist ware?

Die Angeklagte. Ja. Ich wußte, baß er Frankreich verkehrte. Um hunderttausend Menschen zu retten, hab' ich Sinen getobtet. Ausserdem war er ein Geldauftäuser. Zu Caen hat man einen Menschen verhaftet, welcher dergleichen für ihn auffaufte. Schon vor der Nevoluzion war ich Nepublikanerin; es hat mir nie an Energie gefehlt.

Der Prafibent. Bas verfteben fie unter ... Energie!

Die Angeklagte. Sie findet fich bei benjenigen, welche ihrem Privatvortheil beseitigen und sich für ihr Baterland aufzwopfern entschließen tounen.

Der Prafibent. Saben fie nicht anbere Betfuche gemacht, eh fie Marat ermordeten?

Die Angeflagte. Rein; ich bin feine Straffenrauberin.

Der Prasident. Gleichwol ift aus dem Bericht ber Kunstverständigen erwiesen, daß sie ibn nicht getöbtet haben wurden, wenn sie, anstatt in ber Breite zu stechen, in bet Länge pestochen hatten.

Die Angeklagte. Ich habe gestochen, wie ich gekonnt habe. Das ift ein Zusall.

Der Prafibent. (Auf die Auslage eines Marqueurs

Marqueurs im Gasthof la Providence, daß die Ansgeslagte sich bei ihm nach dem Wege zum Pallast Egalite und nach der Straße St. Thomas du Loubers erkundigt habe.) Sollten sie niemals in Paris gewesen sepn?

Die Angeflagte. Nein, niemals.

Per Prasident. Saben fie seit ihrer Ankunft nicht Briefe von Caen erhalten, ober haben fie nicht bergleichen bahin abgeschickt?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prasibent. Kennen ste die Damen von Cam, welche voriges Jahr nach Paris kamen, um sich für ihre, während der Unruben verhafteten Bers wandten zu verwenden?

Die Angeflagte. Ich fenne beren zwei: Madame Achard und Mamsell Baillant.

Der Prafident. Wiffen sie barum, daß bie in Caen befindlichen Deputirten diese Damen besuchen? \_\_\_\_\_ Die Angetlagte. Rein.

Die Bürgerin-Lebourgeois sagte aus, daß sie Donnerstags Abend, während sie sich auf den Gallestien des Nazionalkonvents No. 4. befunden, um der Präsidentenwahl beizuwohnen, die Angeklagte mit wei herrn in ihrer Nähe gesehen habe, welche sie seithem in Düperret und Fauchet wiedererkannt hatte.

Die Angeklagte. Ich bin diesen Abend nicht ausgegangen. Um 5 Uhr hab' ich mich zu Bette geslegt und bin vor 8 Uhr des folgenden Morgens nicht wieder aufgestanden.

Die Angeflagte. Dein.

Der Prafibent. Was sagten fie bei ibrer Abreise?

Die Angeklagte. Daß ich eine kleine Landreise machen wollte.

Der Prasident. Wie heißt der Bediente, welcher ihr Paket nach dem Gasthof la Providence gebracht hat?

Die Angeflagte. Lebrun.

Der Prafibent. hatten fie nicht die Absicht, ben Minister des Inneren zu etmorden, als fie fich mit Duperret zu ihm begaben?

Die Angeklagte. Hatt' ich eine folche Abficht gehabt, so wurd' ich mich wohl gehutet haben, "Düperret mit mir zu nehmen, um einen Zengen abzugeben. Ich hatte es nur mit Marat zu thun.

Der Prafident. Wer find die Personen, die ihnen gerathen haben, diesen Mord zu begeben?

Die Angeklagte. Auf den Rath eines Amberen wurd' ich mich nie zu bergleichen entschlossen haben. Ich selbst habe den Entwurf gemacht und ausgeführt.

Der Prasident. Aber wie wollen fie es glaublich machen, daß sie keinen fremden Rathgebungen gen gesolgt sind, da sie selbst sagen, daß sie Marat als die Ursache aller Uebel betrachtet haben, welche Frankreich verheeren — ihn, welcher nie aufgehört hat, die Verrather und Verschwörungsstifter zu ent larven?

Die Ungeklagte. Rur in Paris find die Umgen für Marat verblendet. In den übrigen Depars
tementern betrachtet man ihn als ein Ungeheuer.

Der Prafibent. Wie haben fie Marat ale ein Ungeheuer betrachten konnen, ba er fie aus blosser Menschenfreundlichkeit vorließ, weil fie ihm geschrieben hatten, baß fie verfolgt waren?

Die Angeklagte. Was verschlägt co mir, ob er menschenfreundlich gegen mich ift, wenn er sich gegen die Andern als ein Ungeheuer zeigt!

Der Prafibent. Glauben fie alle Marats ge-

Die Angeflagte. Rein, gewiß nicht.

Der Prafibent ju Duperret: Welchen Begriff haben fie fich von ber Angeklagten nach ben Reben gemacht, die fie ihnen gehalten hat?

Düperret. Ich habe in ihren Reben immer die gute Bürgerinn gefunden. Sie hat mir Rechenschaft von dem Guten abgelegt, welches die Deputirten zu Caen stiften, und mich bereden wollen, mich mit ihnen-zu verbinden.

Der Prasident zu Düperret. Wie habenste eine Person für eine gute Burgerin halten tonnen, welche ihnen ben Rath gab, nach Caen zu
geben?

Duperret. Das hab' ich als eine Sache ber Meinung betrachtet.

Die Burgerin Lebourgois wurde noch einmal aufgefordett, zu erklaren, ob fie gewiß ware, daß

sich Duperret mit der Angeklagten auf den Gallerien des Razionalkonvents befunden habe. Ihre Antwort war! Ware er es nicht felbst gewesen, so mußte es einer gewesen seyn, der die auffallendste Aehnlichkeit mit ihm hatte.

hierauf zeigte man ber Ungeklagten ein Deffer in einer Scheibe.

Die Angetlagte. Es ift eben baffelbe, beffen ich mich bei Marats Ermordung bebient habe.

Es wurden ihr zwei Briefe vorgelesen, von welchen sie eingestand, daß sie sie seit ihrer Verhaftung geschrieben habe. Der erste war an Barbarour, der zweite an ihren Vater gerichtet. Der Ausschuß des diffentlichen Wohls, sügte sie hinzu, hat mir versprochen, den ersteren dieser Briefe Barbarour zukommen zu lassen, damit er ihn seinen Freunden mittheilen könnte: Auf die Rechtschaffenheit des Tribunals verlaßt ich mich, den letzteren an Ort und Stelle zu besorgen.

Der diffentliche Ankläger gab den Inhalt der Debatten noch einmal an. Chauveau, junt Vertheis diger der Angeklagten von dem Tribunal gewählt, sagte: Raltblutig gesteht die Angeklagte die schreckliche That, die sie begangen hat; kaleblutig bekennt sie die vorhergegangene lange Ueberlegung; sie gessteht die abscheulichsten Umstände; mit einem Wort, sie bekennt alles und sucht sich auf keine Weise zu rechtsertigen. Dies, Bürger Geschworne, ist ihre ganze Vertheidigung. Die unstörbare Ruhe nind diese

ganzliche Betleugnung ihrer selbst, welche keine Gewissensbisse ankündigen und sich dem Tode gegenüber
noch gleich bleiben — diese Ruhe und diese Verleng,
nung, so erhaben sie auch in einer Beziehung seyn
mögen, sind nicht natürlich und können nicht anders
erklärt werden, als durch die Eralkazion des politischen Fanakismus, der ihr den Dolch in die Hände
gab. Und euch, Bürger Geschworne, kommt die Untersuchung zu, von welchem Gewicht diese moralische
Betrachtung in der Waage der Gerechtigkeit seyn
darf. Ich überlasse est eurer Klugheit.

Die Geschwornen besprachen sich hierauf, und nach ihrer einmuthigen Erklärung, sprach bas Tribunal die Todesstrafe gegen Charlotte Cordan und die Konsiskazion ihres Vermögeus zum Besten der Respublik aus.

Hierauf wandte sich Charlotte Cordan an ihren Bertheidiger. Sie haben mich, sagte sie, auf eine satte und großmuthige Art vertheidigt. Das war ale len meinen Wünschen angemessen. Ich danke Ihnen dasur, und mochte Ihnen gern einen Beweis meiner Achtung geben. So eben hat man mir gesagt, daß mein Vermögen konsistirt ist. Ich bin im Sesängniß noch etwas schuldig. Ich ersuche Sie, diese Schuld zu berichtigen.

Sie wurde ins Gefängniß zurückgeführt. Ein Beichtiger fand fich bei ihr ein. "Danken Sie, fagte die Berurtheilte, ben Personen, die Sie zu mir gesichickt haben, in meinem Ramen für ihre Ausmert-

famteit. Ich bebarf ihrer Dienste nicht. In dem Augenblick, wo ste, auf den Richtplatz geführt werden sollte, schrieb sie folgenden Brief, welchen sie um die Erlaubniß bat, vollenden und zustegeln zu durfen:

## Un Doulcetepontecoulant.

»Doulcet Pontecoulant ist eine Memme, weil » er sich geweigert hat, mich zu vertheidigen, da » es boch so seicht war. Der es gethan hat, hat es » mit aller möglichen Burde gethan. Meine Er-» fenntlichteit dafür bleibt ihm bis zum letzen » Augenblick meines Lebens «

. Charlotte Corban.

Auf dem Wege zum Schaffot horte Charlotte Corday nur Beifallklatschen und Bravo's. Ein Lacheln war das einzige Zeichen, wodurch sich ihre Gefühle verriethen. Selbst auf dem Blutgerüst hatte ihr Gesicht noch alle Farbe und Frischheit eines vollkommen ruhigen Frauenzimmers. Ihr Ropf siel unter dem blutigen Eisen. Einer von den hentersknechten nahm ihn auf, um ihn dem Bolt zu zeigen, und gab ihm einige Backenstreiche. Das Bolk murrete darüber. Der henkersknecht wurde von dem Polizentribunal bestraft.

Ihre Briefe an Barbaroux und ihren Bater find bekannt geworden. Sie tragen das Geprage berfelben Unbefangenheit, welche fie in ihrem Berhor zeigte, und perdienen auf die Nachwelt zu kommen. An den Burger Barbarour, Deputirten bei dem Ragionalkonvent, gegenwarstig in Caen.

Briffots Rerfer, ben 16. Jul., um 8 Uhr Abends.

"Burger! Sie haben mit dem Erfolg meiner "Reise bekannt zu werden gewunscht. Auch nicht bie "fleinste Unetbote will ich Ihnen verschweigen."

"Ich trat meine Reise mit Gefährten an; in »welchen ich fehr balb entschiedene Anhonger bet - . »Bergparthei entdeckte. Ihre Gefprache welche eben » so albern waren, als mir ihre Personen unangeonehm erschienen, machten mir febr balb langeweile. "Ich ließ sie nach Herzenslust schwaten und schlief vein. Einer Diefer herrn, für welchen schlafenbe Frauengimmer unftreitig ein hobes Intereffe haben, \*wollte mich beim Erwachen bereden, dag ich bie "Lochter eines Mannes mare, ben ich in meinem agangen Leben nicht gefeben habe, und einen Ramen » führte, ber mir nie ju Ohren gefommen ift. Bu-»lett bot er mir fogar fein Berg und feine Sand an sund wollte auf ber Stelle bei meinem Bater um amich anhalten. Alle herrn ohne Ausnahme thaten "ihr Mogliches, um meinen Ramen und meine 216-"breffe in Paris ju erfahren, aber bem Grundfat » meines theuren und tugendhaften Rannal getreu: "baß man feinen Eprannen die Wahrheit "nicht schuldig ist, hab' ich mich wohl in Acht "genommen, ihnen beibes ju fagen.«.

- Rach meiner Ankunft in Paris bezog ich ben

"Sierauf suchte ich unseren Freund Duperret auf.
"Dierauf suchte ich unseren Freund Duperret auf.
"Wie der Ausschuß der allgemeinen Sicherheit von meiner Unterredung mit ihm unterrichtet worden ist, weiß ich nicht; aber Sie kennen die standhafte "Seele dieses Deputirten. Er hat ihnen die Wahr, "heit gesagt; und ich habe seine Aussage durch die "meinige bestätigt. Nichts in der Welt ist gegen ihn; "aber seine Standhastigkeit ist eln Verbrechen. Ich "hatte ihm vorher den Rath gegeben, zu Ihnen zu "gehen; aber er ist allzu eigensinnig. "

"Werden Sie es glauben? Fauchet befindet fich als mein Mitschuldiger im Gefängniß — er, ber "felbst um mein Dasein nicht wußte!"

»Chabot und Legendre haben mich verhört.

» Chabot sah aus wie ein Narr; Legendre wollte mich

» denselben Morgen durchaus in seinem Hause gese

» hen haben, mich, die ich nicht an ihn gedacht hatte.

» Ich weiß nicht, daß er Talente genug besitzt, um

» der Tyrann seines Vaterlandes zu seyn, und dann

» wollte ich ja nicht die ganze Welt bestrafen. «

"Uebrigens ist man nicht ganz damit zufrieden, daß man den Mauen eines großen Mannes nur ein unbedeutendes Weib zum Opfer bringen fann. Verzeihung, ihr Manner! dieser Name entertre eure Gattung. Es war ein wildes Thier, wwelches den Ueberrest Frankreichs in den Flammen eines Bürgerfrieges verzehren wollte. Doch, dem "himmel sei Dank, war er kein gebohrner Franzose.

"Ich glaube, daß 'man seine letten Worte gedruckt "hat; aber ich zweiste, daß er welche gesprochen hat. "Aber dies sind die letten, die er mir sagte, als "er eure sämmtlichen Namen und die der Verwalter "von Calvados, welche sich gegenwärtig in Evreux "besinden, vernommen hatte. Um mich zu trösten, "sagte er: In wenig Tagen vollte er euch "alle zu Paris guillotiniren lassen. Diese "Worte entschieden über sein Schicksal. Wenn das "Departement sein Bild dem des St. Fargeau gegenüber stellt, so kann es diese Worte in goldenen "Buchstaben ausdrücken lassen.

"Ich werde Ihnen keine umftandliche Beschreis
bung von dieser großen Begebenheit liesern; die
"Journale werden Ihnen genug davon erzählen. Ich
"gestehe, daß mich nichts so sehr bestimmt har, als,
"der Muth, mit welchem unsere Freiwilligen sich
"Sonntags, den 7. Julius, einschreiben ließen. Sie
reinnern sich, wie viel Vergnügen mir dies machte.
"Schon damals nahm ich mir vor, Pethion den
"Berdacht leid zu machen, den er in meine Sesun,
"nungen seste. Würd' es Ihnen leid thun,
"sagte er zu mir, wenn sie nicht marschir.

»Dazu kam noch die Betrachtung, daß so viele brave Leute nach Paris gingen, den Kopf eines einzigen Menschen zu suchen, den sie sehr leicht ver-»sehlen und dessen Berlust noch leichter viele gute »Buleger in sein Berderben verwickeln konnte. Das

»war zu viel Ehre. Der Urm eines. Beibes reichte »ju biefem Werke bin. 3ch geftebe, daß ich Lift an-"gewendet habe, um bei ihm vorgelaffen zu werden. "Bei meiner Abreise von Caen war ich Willens, ihn » auf bem Gipfel bes Berges bes Ragionalkonvents rabjufchlachten; aber bas ging nicht mehr. Bu Paris findet man 🐯 unbegreiflich, wie ein unnuhes » Deib, beren langftes Leben ju nichts ju gebrauchen » gemefen fenn murbe, dies leben gang faltblutig auf » opfern tann, um ihr Baterland gu retten. 3ch war » gefaßt, auf ber Stelle ju fterben. Muthige und ȟber alles Lob erhabene Manner haben mich vor » der fehr verzeihlichen Buth ber Unglucklichen ge-» schutte Die ich bagn gemacht hatte. Da ich falt-»blutig war, fo hab' ich bas Gefchrei einiger Beiwber ertragen; aber wer fein Baterland rettet, ach: »tet ber Roften nicht. Moge der Friede fo fchnell »wieder bergeftellt werden, als ich es muniche. Ein -großer Berbrecher ift nicht mehr. Dhne feinen Tob »wurden wir nie jum Biel gefommen fenn. Ich genieße den Frieden schon feit zwei Tagen. " Sluck meines Baterlandes macht bas meinige, Ich » vermuthe nur, daß man meinen Bater qualen »wird, der an meinem Berluft genug gu leiben bat. - "Ich schrieb ihm julegt, daß ich aus Furcht »bor einem Burgerfriege nach England geben murbe. » Damals war mein Vorsat, über Marats Tob bas

»Infognito ju beobachten und die Parifet vergeblich nach meinem Ramen fragen ju laffen. 3ch ersuche

. Sie, Burger, und alle Ihre Rollegen, fich-meiner. »Eltern anzunehmen, wenn wan fie beunruhigen »follte. Rur ein einziges Wefen hab' ich in meinem Beben gehaft und ich habe meinen Charafter gezeigt. »Die, welche mich bedauern, werden fich freuen, mich sin ben elpfaischen Gefilden mit Brutus und einigen anderen Alten gu feben; benn die Meueren find nicht . \*nach meinem Geschmack; fie find so verworfen! Es giebt febr wenig mabre Patrioten, welche fur bas - Baterland gu fterben verfteben; es find beinah lau-»ter Egoiften. Um mich bor ber langenweile gu sfichern, bat man mir zwei Genbarmen gegeben. . Den Sag uber ift bas recht gut; aber nicht bie . Nacht. 3ch habe mich über biefe Unanftanbigfeit ·beschwert; aber der Ausschuß hat nicht für gut ge--funden, auf meine Rlagen Ruckficht zu nehmen. "Ich glaube, das ist ein Stuck von Chabots Erfinbung; nur ein Rapuziner fann folche Ginfalle ba--ben. — Bei biefer Stelle hat man mich in bie -Conciergerie gebracht. Die herrn von ber großen "Jury haben mir verfprochen, baß Gie meinen Brief perhalten follen. Ich fabre also fort. « .

"Ich habe mir ein langes Berhor gefallen laffen "muffen; verschaffen Sie es sich doch; es wird bekannt gemacht. Bei meiner Berhaftnehmung hatte ich eine Abresse an die Freunde des Friedens bei mir; ich kann sie Ihnen nicht schicken. Ich werde um bie Bekanntmachung derselben anhalten; wahrscheins "lich aber vergebens. Gestern Abend hatte ich den

"Einfall, bem Departement von Ralvados mit mei nem Bildniff ju hulbigen; aber der Ausschuß des "offentlichen Bobls, ben ich barum gebeten hatte,

- hat mir nicht geantwortet, und jest ift es ju fpat. «

"Ich ersnche Sie, dem Bürger Bougon, Gene ralprokuratorschndikus des Departements, diesen Brief mitzutheilen. Aus mehreren Gründen richt ich ihn nicht an ihn. Erstlich weiß ich nicht ge wiß, ob er in diesem Augenblick zu Evreur ist. "Im Beitens fürchte ich, daß er sich mit seinem gefühl vollen Herzen über meinen Tod betrüben könnte. "Ich halt' ihn indessen für einen zu guten Hünger, als daß er sich durch die Hossnung des Friedens nicht beruhigen sollte. Ich weiß, wie sehr er ihn wünscht, und hosse, seine Wünsche dadurch erfüllt zu haben, daß ich ihn erleichtert habe. "

Wenn einige Freunde die Mittheilung dieses Briefes verlangen, so verweigern sie ihn Keinem. Ich branche einen Desensor; das ist in der Regel.

"Benn einige Freunde die Mittheilung dieses "Briefes verlangen, so verweigern sie ihn Keinem.
"Ich brauche einen Defensor; das ist in der Regel.
"Auf dem Berg hab' ich ihn mir ausgesucht; es ist "Sustav Doulcet. Ponteconsant. Ich stelle mir vor, "daß er die Ehre von sich ablehnen wird; und doch "würd' ihm das sehr wenig Mühe machen. Ich bin "auf den Sedanken gerathen, Robespierre oder Chapot zu wählen.«

"Ich werde um freie Disposizion meines noch "übrigen Gelbes anhalten und bann biet' ich es ben "Beibern und Kindern ber braven Manner an, meh che, von Caen aus, jur Befreiung ber Sauptstadt ... marfchirt find. "

"Es ist boch zum Erstaunen, daß mich das "Nolk von der Abtei in die Conciergerie hat bringen "lassen; das ist ein neuer Beweis seiner Mäßigung. "Sagen Sie es den guten Einwohnern von Caen; "sie erlauben sich bisweilen kleine Insurrekzionen, die "man nicht so leicht in Zaum halt. Morgest um "8 Uhr wird man mein Urtheil sällen. Um Mittag "werd" ich wahrscheinlich gelebt haben, um die "Römersprache zu reden. "

"In die Tapferkeit der Einwohner von Kalva.
"dos wird man wohl glauben muffen, da selbst die
"Frauenzimmer dieses Landes der Standhaftigkeit sa.
"big sind. Wie die letzten Augenblicke meines Lebens"vorübergehen werden, weiß ich noch nicht. Das.
"Ende kront das Werk. Unempfindlichkeit gegen
"mein Schicksal zu erheucheln, ist um so weniger
"nothwendig, da ich bis jetzt noch nicht die mindeste
"Turcht vor dem Tode empfunden habe. Ich schäfte
"den Werth des Lebens nur nach der Rüslichkeit
"besselben."

-Hoffentlich werden Düperret und Fauchet Morsen in Freiheit gesetzt werden. Man behauptet, der
"lettere habe mich auf die Gallerie des Nazional"tonvents geführt. Wie sollte er aber dazu kommén"Frauenzimmer dahin zu führen? Als Deputirtet
barf er nicht auf den Gallerien sepn, und als Bi"schof darf er sich nicht mit Weibern besassen. Es

» ift also wohl nur eine Heine Lebre, Die er erhalt.

"Aber Duperret hat fich feinen Borwurf ju machen.

"Marat wird nicht ins Pantheon kommen; und "boch hatte er es so sehr verdient. Ich gebe Ihnen "ben Auftrag, Alles zu sammlen, was Sie zu einer "Leichenrebe fur ihn gebrauchen. «

"hoffentlich werden Sie die Angelegenheit der "Dame Forbin nicht vergessen. hier ist ihre Adresse, im Fall Sie genothigt werden sollten, an sie zu "schreiben: "Alexandrine Forbin, zu Men-dreiben: "Aber Zürich in der Schweiz. Ich "bitte Sie, ihr zu sagen, daß ich sie von ganzem "herzen liebe. «

"Ich will nun noch ein Wort an meinen Bater "schreiben. Meinen übrigen Freunden hab' ich nichts "zu sagen. Ich bitte sie blos um ein baldiges Bermgesten; ihre Betrübnis wurde mein Andenken entswehren. Dem General Wimpfen sagen Sie: daß ich "ihm mehr als eine Schlacht gewonnen zu haben "glaubte, da ich ihm den Frieden erleichtert hätte. "Abieu, Bürger! Ich empfehle mich dem Andenken "ber Freunde des Friedens."

»Weit entfernt, mich wie die Pflastertreter zu beschimpfen, haben die Gefangenen der Concierges rie mich zu bedauern die Miene gehabt. Das Unsglück macht immer theilnehmend; dies ist mein lesseter Gedanke.

Corban.

Charlotte Corban an ihren Bater.

»Berzeihen Ste mir, mein theurer Bater, daß eich ohne Ihre Einwilligung über mein Leben verstügt habe. Ich habe viele unschuldige Schlachts opfer gerächt; ich habe viel Elend für die Zukunft verhindert. Freuen wird sich das Bolk, von einem Ehrannen befreit zu seyn, sobald es zur Bestinnung gekommen seyn wird. Wenn ich Sie zu bereden sychte, daß ich nach England gehen wollte, so gezaschab es in der Erwartung, daß ich ein Inkognito würde beobachten können; aber das war platterz bings unmöglich. Qualen wird man Ste nicht, boss ich. Auf seden Fall werden Sie zu Caen Bertheidiger finden. «

"Abieu, mein theurer Bater. Ich bitte Sie, mich zu vergessen, oder vielmehr, sich meines Schick, sals zu freuen. Sie kennen ja Ihre Lochter; ein stadelhafter Bewegungsgrund konnte sie nicht leiten. "Ich umarme meine Schwester, die ich von ganzem berzen liebe, so wie alle meine Verwandte, Erinsutern Sie sich des Verses im Corneille;

"Rorgen um 8Uhr fallet man mein Urtheil."

Corban.

Bedurfte es einer anderen Vertheibigung für Charlotte Cordan, als diefer Briefe? — Und densuch mußte ste sieh hinrichten lassen — auf den Ptefehl eines Senats, der den Markus Brutus zu seinem Schusheiligen erwählt hatte — um den Tod

eines Bermorfenen zu rachen .. ben Jafar nicht zu ben niedrigsten Diensten seines Hauses wurde ges braucht haben. So wahr ist es, daß die Gesetze bung immer der Gewalt dient, und daß die Tugend zuerst unter ihren Streichen fällt.

Cordan's That war auf gang Franfreich berech. Man fühlte die Große derfelben; Muth, fie nachzuahmen, war fo gering, baf die Parifer Marats Leichnam, wahrend er durch mehrere Strafen getragen wurde, fflavifch mit Blumen be warfen. Nur ein Auslander, Namens Abam Luchs, ebemals aufferorbentlicher Abgeordneter von Main, wurde fo febr von dem Belbenmuth ber Burgerin von Caen begeiftert, daß er ihre That in einer Druckfchrift vertheibigte. Um Schlug berfelben fagte ed; "Ufurpatoren bes 31. Mai! Ich fuchte bier bie "herrschaft ber fugen Freiheit; aber ich fand bie - Unterbruckung best Berbienftes und ber Tugenb; wich fand ben Triumph ber Unwissenheit und bes - Lasters. Mude bin ich, unter so vielen Lastern, als wihr begehet, und unter fo vielem Ungluck, als iba » dem Baterlande bereitet, noch langer gu leben. Rur wei hoffnungen' bleiben mir übrig: entweder, burch weure Sorgfalt, als ein Opfer ber Freiheit ju leiben, » und auf jenem ehrmurbigen Blutgeruft ju fterben; »ober mit bagu beigutragen, bag eure Lugen vet-»Schwinden, welche bie mahre Quelle bes Foberalis. .. mus und bes Burgerfrieges find, bamit eure Ep-- » rannei mit ber Berireung enbige, und Charlotte

- Corday an dem Ort ihrer hinrichtung eine Bild, paule erhalte, mit der Inschrift: Erd ber als Brin. tus. Auch dieser Enthusiasmus wurde mit dem Tode bestraft, indem Luchs gleich nach der Erscheisnung dieser Schrift dem Revoluzionstribunal über. antwortet wurde.

Unmittelbar nach Charlotte Corday's hinrichetung wurden noch 73 andere Konventsdeputirte von der rechten Seite verhaftet. Ihr einziges Rerbrechen war, eine Protestation gegen den 31sten Mai und 2ten Junius unterzeichnet zu haben, welche man unter Düperrets versiegelten Papieren gefunden hatte. Sie war an ihre Kommittenten gerichtet und trug alle Spuren eines aufgegebenen Entwurfs. Von den Schicksalen dieser Unglücklichen wird in der Holge aussilhelicher die Rede son.

Rury vor der Ermordung Marats (in der Sigung vom 9. Julius) stattete Saint Just im Nasmen des allgemeinen Wohlfahrtsausschusses den erssem Bericht über die in Berhaftungsstand gesetzten zwei und dreißig Konventsdeputirten ab. Die Versbrechen, welche er ihnen zur Last legte, gehören nicht hierher, weil weiter unten davon aussührlich die Resde sein wird. Im Namen des Ausschusses sorderten der Berichtabstatter, daß der Konvent Büzot, Barsbarour, Gorfas, Lanjuinais und ohne Ausnahme alle diejenigen, welche sich dem, am 2. Junius gegen sie erlassenen Verhaftungsbesehl durch die Flucht ents 10gen hätten, sur Paterlandsverräther erklären, und

Bergniaux, Gensonne und Valaze als Urheber oder Mitschuldige des Komplotts in den Anklagezustand setzen sollte. Der Konvent erklärte sich aber blos dabin, daß die dem Bericht zum Grunde liegenden Abteustücke gedruckt werden und die Diskussionen drei Tage nach vollendetem Druck ihren Ansang nehmen sollten.

Den 15. Julius trat Billaud. Barennes gegen die Berhafteten als Redner auf. Seine Rebe athmete die volle Wuth eines Fakzionisten; aber auch sie kann hier keine Stelle sinden, weil ihr ganzer Jubalt in die Anklageakte aufgenommen ist, welche das Schickfal der Girondisten entschied.

Unstreitig hatten die Häupter der Fakzionisten mehrere Grunde, die hinrichtung ihrer Feinde zu verzögern. Schon den 28. Julius erschien ein formeliches Anklagedekret, welches, von Barrere in Borschlag gebracht, von dem Rouvent folgendermaßen ausgedrückt wurde:

"Für Baterlandsverrather erklart der Konvent Büzot, Barbarour, Gorfas, kanjininais, Salles, komvet, Bourgoing, Birvteau, Pethion, Chassey, Custy, Fermont, Meillan, Lesage, Valady und Kervelegan, als welche sich dem am 2. Junius gegen sie ausgesprochenen Detret entzogen und in den Departementern von Eure, Calvados, Rhone und koire eine Rebellion entzündet haben, um die Einführung einer republikanischen Verkassung zu verhindern und das Königthum wieder herzustellen.

· Eine Unflage findet statt gegen Gensonne, Guabet, Vergniaur, Molleveau, Gardien, Fauchet, Boileau, Valaze, Grangeneuve als Mitschuldige derer, die die Flucht ergriffen und sich in Nebellionsstand gesett haben.

Der Razionalkonvent bestehlt den Druck der an den allgemeinen Wohlfahrtsausschuß zurückgesandten Akten und dekretirt ihre Versendung in die Departementer. «

Es ift merkwurdig, daß hier von Briffot, ben angeblichen Urheber ber Berschwörung, gar nicht bie Rebe ift.

Die Defretirte Anklage der in Paris gegenwartisen prostribirten Mitglieder des Konvents schien in Vergeffenheit gerathen zu seyn, als endlich Andre Amar im Namen des allgemeinen Wohlfahrtsaus, schusses den 3. Ottober mit einer formlichen Anklages alte auftrat. Wie sie entstanden ist, wird sich in der Folge zeigen. Sie lautete Wort für Wort also:

Anklageakte gegen mehrere Mitglieder bes Nazionalkonvents im Namen des allgemei: nen Sicherheitsausschusses vorgelegt von Andre Amar, Mitglied dieses Ausschusses.

» Es hat eine Berschwörung gegen die Einheit und Untheilbarkeit der Republik, gegen die Freiheit und Sicherheit des französischen Bolks Statt, gefunden. «

"Zu den Urhebern und Mitschuldigen dieser Berschwörung gehören: Brissot, Sensonne, Bergniaux, Suadet, Grangeneuve, Petion, Sovsas, Biroteau, Louvet, Valaze, Valady, Fouchet, Carra, Isnard, Duchatel, Garbaroux, Salles, Buzot, Sillery, Ducos, Fonfrede, Lehardi, Lanjuinais, Fermant, Rouger, Kersaint, Manuel, Bigies und andere. Der Seweis ihrer Verbrechen geht aus folgenden Thatsachen hervor.

"Briffot, unter der königlichen Regierung Polizeiagent, selbst unter der alten Verfassung als ein Mensch ohne Shre bekannt, sing in der Revoluzion zuerst als Mitglied des Untersuchungsausschusses der Gemeinde an, etwas vorzustellen. Durch Lafapette wurde er in denselben eingeführt, und lange Zeit hindurch suchte er die schlechten Absichten seines Schügers durch Amt und Feder zu befördern."

"Als kafanette kubwigs des isten Flucht, den Wünschen des Volks zuwider, mit einer dewassneten Macht hatte decken wollen, und dann zum Schein seine Stelle niederlegte, um sich bitten zu lassen, daß er doch das Rommando über die Parisergarde behalten möchte, und um von den bewassneten Bürgern den Eid der Treue für seine Person zu fordern; da schrieb Brissot in seinem französlischen Patrioten, daß Lasanette's Entlassung ein allgemeines Unglick des ganzen kandes wäre. Feind aller Volkse gesellschaften, zeigte er sich bei den Jakobinern num in drei merkwürdigen Zeitpunkten. «

- Das erstental im Monat April 1790, um die Ausführung eines rankevollen Entwurfs zu beginnen, welcher, unter dem Schleier der Philanthropie versborgen, das Verderben unserer Kolonien geworden ift.
- »Das zweitemal im Monat Marz 1791, um die unglickliche Begebenheit auf dem Rärzfelde vorzubereiten, welche Lafayette und seine Mitschuldigen sehr kalchlutig ausgeheckt hatten, um die Patrioten zu ermorden. Als die eifrigsten Freunde der Freiheit in den Kerkern seuszeten, da lustwandelte Brissot in den Straßen von Paris. «
- Das brittemal im Monat Januar 1792, wo er uns den Krieg predigte, welchen alle Feinde der Revoluzion über Frankreich zu bringen wünschten, um die wachsende Freiheit zu ersticken.
- "Bum Mitglied der gesetzgebenden Versammlung ernannt, verbündete sich Brissot offenbar mit Caristat, genannt Condorcet, und mit mehreren Des putirten der Gironde, als Gensonne, Ducos, Guadet, Vergniaux, Grangeneuve, Serres und anderen. Diese Menschen suchten sogleich die Bolksgumst zu ihrem Privatvortheil zu benutzen, indem sie die Sache des Volks bei geringfügigen Veranlassungen verstheidigten, und es in den entscheidenden Augenblicken immer verließen.
- "Ihres Einflusses bebienten fich ber hof unb alle Feinde Frankreichs, um eine Rriegeserklarung in bem Augenblick zu Stande zu bringen, wo unsere

heere und unfere Reftungen von allen Bertheibb gungsanftalten entblogt, und Berrathern anwertraut waren, welche ein meineidiger Ronig gewählt hatte. Um eben biefe Beit vertheidigten fie aus allem Rraf. ten ben Minister Narbonne, welchen gang Frankreich bor allen andern wegen ber Magfregeln anflagte, bie man nahm, um biefen Rrieg gur Unterbruckung ber Freiheit gu fubren; verfolgt und verleumbet murben von ihnen biejenigen, welche ben Muth batten, fie zu benungiren. Caritat, genannt Condorcet, und Briffot, ber erftere in feiner Chronit, ber lettere in feinem frangofifchen Patrioten, rubmtett fich auf die unverschämteste Beise ihrer Berbindungen mit bem Berrather, ben fie jum helben umftempels ten; gegen alle Gefete brachten fie es babin, bag er jur Urmee geschickt wurde, eh' er feine Rechenschaft als Minister-abgelegt batte: Eben biese Journal. fchreiber warfen fich ju Bertheidigern Dietrichs auf, welcher eines Einverftanbniffes .mit Lafanette und ber Abficht, Strasburg auszuliefern, überführt war. Mahrend die Saupter biefer Faktion die Berfcworungsftifter und treulofen Benerale in ihren Schutz nahmen; mabtend fie ihnen bas Recht über Leben und Lod, und das Recht, Gefete fur Die Armee zu machen, ertheilen ließen, wurden bie patriotischen Goldaten proffribirt, und die vormaligen frangofischen Garden und die Freiwilligen von Paris verfolgt und auf die Schlachtbant geführt. «

» Indeffen befetten bie Satelliten ber europais

schen Despoten unsete Granzen, und der Hof schiekte sich an, ihnen die Zugänge nach Frankreich zu eröffenen, nachdem er zu Paris die unerschrockensten Versteidiger der Freiheit hatte ermorden lassen. Ohne die zlückliche Insurekzion dom roten August würde diese abscheuliche Verschwörung zu Stande gekommen son. Brissot, Sensonné, Pethion, Guadet, Verzgniaud und ihre Mitschuldigen setzen damals alles in Sewegung, um den großmuthigen Vestredungen des Volks entgegen zu arbeiten, und die Lyrannen zu retten.

"Die Abtheilungen von Paris und die in dieser Stadt unter der Benennung der Foderirten vereisnigten Bürger Frankreichs forderten die Absetzung des meineidigen Ludwig des Sechzehnten mit lauter Stimme. Brissot, Bergniaud, Gensonné suchten sie durch hinterlistige Reden, in welchen sie offenbar ihre sonst geduserten Grundsätze abschworen, zu hintertreisden. Die Hürger von Paris und die Foderirten batten sich bewassnet, um den Thron des mitverschwornen Tyranmen zu stürzen. Brissot, Pethion, Gensonné, Guadet, Vergniaud und ihre Anhänger unterhandelten mit ihm."

-Selbst in der Racht vom zeen bis roten Ausgust ermahnte Pethion die Abtheilungen durch seine Bothen zur Rube und Unthätigkeit. In dem Ausgenblick, wo das Bolk gegen das Schloß der Tuillerien anrückte, war Pethion bei Ludwig dem Sechiebnten; er unterhielt sich mit den Höflingen; er be-

suchte die Satelliten, welche ber Eprann feit lange rer Beit verfammlet hatte, bas Bolf ju erwurgen. Dethion hatte bem Generaltommandanten ber Parifer Magionalgarde, Mandat, ben Befehl ertheilt, bas Bott vorbeigieben gu laffen, und bann von binten mit Kanonen auf baffelbe ju feuern. Benige Tage früher hatten Gensonné und Bergniaud Ludwig dem Gechzehnten burch ben Maler Boge und burch feinen Rammerbiener Thierry eine Urt von Traftat einbanbigen laffen, in welchem fie fich anheischig machten, ibn ju' vertheibigen, wenn er Rolland, Clavieres und Servan, ihre Rreaturen und Mitschuldigen, ins Ministerium gurudrufen wollte. Diese Thatfache, welche burch eine große Menge von Zeugen bestätigt ift, hat Bergniaud felbft bem Ronvent ju einer Zeit eingestanden, wo die herrschende gatzion ber Freibeit ungestraft spotten ju tonnen glaubte. Das Resultat diefes Traktats murbe die Beibehaltung des Ronigthums gewefen fenn, beffen verhaftes Joch das frangofische Bolt abjufchutteln entschloffen war, und die Ermorbung aller hochherzigen Burger, welche aus allen Theilen bes Reichs berbeigefommen waren, ben Sturg bes Enrannen beforbern gu helfen. «

"Dieser Pethion, welcher so thatig war, die nothwendige Insurrekzion vom Toten August, selbst auf Rosten des Volksbluts zu dämpfen, hatte die unmütze und nachtheilige Bewegung vom zoten des vorhergehenden Junius tuhig geduldet, welche dieselbe Fakzion zu Stande gebracht hatte, um Ludwig

en Sechzehnten zur Zurückerufung berfelben Minier zu zwingen. Auch hatte sie sich eingebildet, daß
ie Föderirten am roten August auf ihren Ruf hereieilen würden, um ihre Plane zu unterstüßen.
Jobald sie sah, daß jene nur dem Baterlande dieien wollten, wollte sie sie verhaften. Sie bruchte
das Bolk nur in Bewegung, um den König in
Schrecken zu segen, und nachdem sie es gebraucht
hatte, wollte sie es wie ein unnüses Werkzeug zerbrechen. «

"Bor dem Toten August hatten Pethion und sein Anhang den Sederirten tausend Unannehmlichkeiten zuglücht, um ihnen den Ausenthalt in Paris zu verleiden. Ohne Wohnung, ohne Beistand blieden sie. Um eben diese Zeit deklamirten Lasource und die Deputirten der Sironde heftig in der Geschlichaft der Jakobiner; sie wollten sie bereden, Paris zu verlassen, und sich in das Lager von Soissons zu begeben, wo die Vertheidiger des Paterlandes eine schreckliche Hungersnoth litten, und wo sie viele von ihnen durch eins der abscheulichsten Verdrechen, welche Rarbonne begangen hat, umkommen saben, "

-Brissof hatte bem Könige freiheitmordende Rathschläge gegeben, wie dies ein Brief von seiner hand an Ludwig den Schzehnten beweiset, welcher bei dem Aufsichtsausschusse niedergelegt und dessen Unterschrift ausgekrat ist. Rersaint und Rouger, iwei bekannte Unhänger derselben Parthei, hatten iwei ähnliche Briefe an denselben Sprannen geschrie-

fchamen. «

den find. Als Mitglieder der gesetzgebenden Bersammlung unterfingen sie fich, dem Gesetzum Tros, um eine Stelle im Ministerium, ober dem Ronseil des Konigs anzuhalten, mit dem Bersprechen, seine verberbliche Macht zu erweitern. Dies Berbrechen ist mitten in dem Nazionalkondent aufgedeckt worden; aber damals herrschte die Fakzion, und darum gestanden ste ihre Niederträchtigkeit, ohne sich zu

ben, welche unter ben Papieren ber Tuiletien gefun-

» Der Entwurf, die Grundung ber Republit gu verhindern, und die Freunde der Freiheit gu ermorben . wurde auf der Rebnerbuhne der gefetgebenden Berfammlung jur Motion gemacht; Briffot felbft that es in einer Rede, worin er fich dem Umfrurz des Throns wenig Tage por der Revoluzion am 10. August widerseite. Den 26. Julius 1792 brudte et fich, nachdem er von den Bertheidigern der beiden Rammern und von den Ausgewanderten gesprochen batte, folgendermaaßen aus: "Es ift noch von einer britten Satzion die Rede, welche eine republifanische Berfassung will. Wenn bergleichen tonigmor berifche Republikaner porhanden find; wenn es Men fchen giebt, welche die Republik auf die Trummer ber Ronftitugion grunden wollen, fo muß Schwerdt des Gefetes fie eben fo gut treffen, als die Bifameriffen und die Gegenrevolugionare von Roblens. "

" Baren Briffots und feiner Mitfchulbigen

Bunfche erfullt worden, so gabe es gegenwartig wei er Republikaner noch eine Republik; die Bertheidie er ber Freiheit wurden den Rebellen von Koblenz mb den Satelliten des Tyrannen aufs Schaffot voringegangen senn.

»Was die Treulostigkeit der Berschwornen gang besonders charakterisirt, ift die Zusammenstellung folgender Thatsachen:

-Als Frankreich im Monat Mary 1791 bie fonhitugionsmäßigt. Regierung eines Ronigs geftattete, als der Name Republikaner bas Signal jur Prostripsion aller Freunde der Freiheit war; ba'ließen Briffot und Der vormalige Marquis von Corborcet ein Journal drucken unter dem Titel: der Republis faner. Allenthalben ließen sie unter bem Ramen bes ehemaligen Marquis Achilles Duchatelet, eines Berwandten von Lafanette, welcher damals ber Marquife von Condorcet febr fleißig den Sof machte, Ittel anschlagen, welche das Wort Republik den Augen aller Lefer vorhielten. Condorcet gab ein Buch iber die Republik heraus, an welchem nur der Die tel republikanisch war und welches sich die Englanber hatten gefatten laffen. Briffot erfchien bei ben Iafobinern, welchen er gang fremd geworden war, um eine Bittschrift abzufaffen, die alle glubenben Patrioten auf bas Marifeld führen follte, wo Lasapette sie erwartete, um sie abzuschlachten. Die Jatobiner verlangten blos, daß ber flüchtig geworbene Ronig vor Gericht geführt werben follte. Briffot lieg

absichtlich in die Bittschrift den voreiligen Bunsch einfließen, die Ronigswurde selbst zu vernichten. Man seste die untergeschobene Bittschrift in Umlauf. Von diesem Augenblick an waren alle Freunde der Freiheit als Republikaner und Feinde der anerkannten Konstituzion geächtet.

" Als das frangofifthe Bolt, fo vieler Berrathe reien überbruffig, in ben Monaten Julius und Auguft 1792 fich von ber Geißel ber toniglichen Regie rung befreien wollte; als die aus allen Theilen bes Reiche mit ben Parifern gur Beftrafung Ludwigs bes Gechiebnten vereinigten Burger, weder einen Ro. nig aus feinem Saufe, noch irgent einen anberen Konig anerkennen konnten: da verschworen fich Brif. fot, Caritat, Guabet, Vergniaud, Gensonne ibre Mitschuldigen jur Beibehaltung ber Ronigewurbe. Den blogen Gedanten an eine republikanische Berfaffung ftempelten fie ju einem Berbrechen; ber Rache bee Eprannen und ber Buth ber Ariftofraten weiheten fie die Republikaner. Gie maren Republis kaner unter der Monarchie und Ronalisten unter ber. Republit, um bas frangofische Bolt zu Grunde ju richten, und es feinen emigen Seinden in die Banbe au liefern. a

Diesen Entwurf, die Republik in der Wiege ju ersticken, legten sie, selbst am 10. August, durch die feierlichsten Handlungen an den Tag.

"In dem Augenblick, wo der Sieg zwischen ben Satelliten Ludwigs des Sechzehnten und den Ber

theidigern der Freiheit noch mentschkeden war, und der heuchlerische Tyrann in der Versammlung erschien, das Volk zu denunziren, dessen Ermordung er selbst veranstaltet hatte, und zu und sagte: Ich bin gestommen, um einem großen Verbrechen vorzubeugen; da gab ihm Vergniaud folgende eines Volksfeindes würdige Antwort: Sire, die Versammlung halt es für eine ihrer theuersten Pflichten, die konstituirten Obrigkeiten zu schüßen; wir werden alle auf unseren Posten zu sterben wissen, um sie zu erfüllen.«

»Der Profuratorfinbifus Roberer, welcher Lubwig ben Sechzehnten, feine verbrecherische Familie und mehrere feiner Satelliten in die gefetgebende Berfammlung begleitet hatte berichtet die Borfichtigefeitsmaßregeln, welche er zur Vertheidigung bes Schloffes gemeinschaftlich mit Pethion genonmen bat und fagt bie Angede ber, die er an die Ranoniere gehalten bat, um fie dabin ju bringen, daß fie auf bas Bolf fenern. Dit dem Ausbruck des Schmerzes fricht er von bem Ungehorsam biefer braven Burger. gegen feine brudermorberischen Befehle, und von bem Entschluß, den ihm diese im Aufstand begriffenen Burger angefundigt haben, fich nicht ther zu trennen, als bis die Versammlung den Umftury des Throns befretirt babe. Das Publifum giebt feinen Beifall w erfennen. Der Prafibent Bergniaud legt bem Publifum Stillschweigen auf; formlich flagt er das selbe an, daß es das Gefen verlete und die Freiheit

ber Meinungen in ber gesetzgebenben Bersammlung fibre. "

"Roberer fahrt fort, das Volk anzuklagen.
"Der Konig, sagt er, ist Mensch. Dieser Mensch
ist Bater. Die Kinder ditten uns, die Existent des
Baters zu sichern; das Gesetz besiehlt uns die Erhaltung des Königs, Frankreich, fordert die Erhaltung des Menschen." Dierauf verlangt er, die Berfammlung solle dem Departement die ihm fehlende
Macht geben und verspricht, für die Aussührung ihrer
Beschle zu sterben."

"Diefen gafterungen giebt ber Prafibent Beraniand feinen Beifall. Formlich erflart er Roberern, Die Berfammlung habe feine Ergablung mit bem lebbafteften Intereffe angehort, und werde feine Korde rung fogleich in Ueberlegung nehmen. Rerfaint unterflüßt die Bittschrift bes Profuratorfinditus. Guabet empfiehlt in bemfelben Augenblick ber gartlichften Kurforge ber Ragion jenen ehrlofen Rommandanten ber Razionalgarde, Mandat, welcher auf bas Ge meindebaus in Berhaftungsftand gefett war, weil er Befehl gegeben hatte, bas Bolt, bem Befehle bes Sofes gemäß, von ber Seite und im Rucken angugreifen und nieberguschießen. Guabet forbert, man fone eine Deputazion von 12 Mitgliebern ernennen, um ibm feine Freiheit wiederzugeben. Suadet fieht ein, bag ber Berrather vielleicht fcon bie feinem Berbrechen gebuhrenbe Strafe erhalten hat, und fucht fich baber ber offentlichen Macht zu bemeistern. Im Fall

Fall ber Generalkommandant nicht mehr am Eben fenn follte, soll die Deputazion berechtigt fenn, seinen Nachfolger zu ernennen. «

"An diesem merkwürdigen Tage sah man die häupter der Girondisten, Vergniaud, Guadet, Genssonne, sich auf dem Lehnstuhl und auf, der Nednersbühne ablösen und bald den einen, bald die andere einnehmen, um die Energie des Volks zu lähmen und die Königswürde unter der Egide der vorgeblischen Konstituzion zu retten. «

»Als Guadet nach Vergniaud den Lehnstuhl eins genommen hatte, autwortete er ben neuen Magistratspersonen, welche ihm den nachdrücklichen Wunsch des Bolfs vortrugen, die Königswürde vernichtet zu seehen, mit eben so viel Verachtung und Falscheit, als Vergniaud Wohlwollen in seine Antwort auf Rösderers strafbare Anrede gelegt hatte. Sie sprachen zu den Bürgern, welche der erhabene Enthussamus sür die wiedereroberte Freiheit vor die Schranken ges sührt hatte, von nichts als Sehorsam gegen das sonstituzionelle Gesetz und Aufrechtsaltung der Ruhe.

auflorderung zu einer Mozion Miglieder zu unterbrechen, welche biese Munigipalität fich erbot, der Verssammlung einen umständlichen Bericht von den grossen Unternehmungen dieses Tages vorzulegen, und sie aufforderte, denselben an alle Munizipalitäten zu schieden, um den Verleumdungen der Feinde der Freisbeit zu entgehen; da erlaubte sich Guddet als Prässbent, diejenigen Mitglieder zu unterbrechen, welche biese Aussorderung zu einer Mozion machten, und

den Magistratspersonen von neuem die Vollziehung des Gesetzes zu empschlen. Lobeserhebungen ertheilte er Pethion. Dem Gemeinderath machte er Vorwürse darüber, das er ihn an diesem Tage hatte in Verwahrung halten lassen, obgleich diese Vorsicht unum gänglich nöthig war, um es diesem Gaukler unmöglich zu machen, die Insurekzion zur Unterdrückung der Freiheit zu benutzen; er forderte sie sogar aus, ihn in Freiheit zu setzen, unter dem Vorwande, das Pethion dem Volke, welches ihm andetete, nothwendig wäre. Wenigstens war er der Fakzion nothwendig; und daher wandten die Verräther alles an, die schwärmerische Liebe zu unterhalten, welche sie den bethörten Vürgern sür diesen perworfenen Ränkemacher eingehaucht hatten.

Deputazion aus der Borstadt St. Antoine schildert die Verbrechen des Tyrannen und sordert seine Bestrafung. Rührend sprechen aus ihrem Munde die Wittwen und Walsen der hochherzigen Bürger, welche an diesem Tage von seinen Mordge hülsen erwürgt waren. Frostig antwortet ihnen der Präsident Suadet: Die Nazionalversammlung hofft die öffentliche Ruhe und die Herrschaft der Gesehe wieder herzustellen.

"hierauf erscheint Vergniaud im Ramen ber aufferordentlichen Rommission, welche von der Falzion geleitet wurde, und fordert die Suspension des vom Bolke abgesetzten und durch den Aufstand verdammten Königs. Eine Sandlung, welche auf die Erhaltung ber Königswurde abzielte, nennt er eine frenge Maafregel. Er jammert über die so eben erfolgten Begebenheiten, b. h. über die Rettung bes Baterlandes und die Niederlage des Tyrannen. Sein Grund für die Suspension war das durch die vollziehende Sewalt erregte Mistrauen, deren unzählige Verräthereien gleichwol das Bolk so eben bes straft hatte.

- Choudien macht die großmuthige und viels leicht nothwendige Mozion, die Urversammlungen aufzufordern, von der Nazionalversammlung, deren Zussammenberufung das Volk von der herrschenden Fakzion ertroßt hatte, die Mitglieder der gesetzgebenden und konstituirenden Versammlung auszuschließen. Vergniaud widersetzt sich. Ein anderes Mitglied verlangt, das die Register der Zivilizste auf den Lisch gelegt werden sollen. Vergniaud widersetzt sich mit derselben Heimtücke.
- Buadet erscheint auf der Rednerbuhne und schlägt im Namen berselben Kommiffion vor, dem Sohn des ehemaligen Konigs, den er noch Kronpring nennt, einen Erzieher zu geben. "
- »Briffot und alle Rankemacher, melche gleichen 3wed mit ihm verfolgen, bringen unaufhörlich auf die buchstäbliche Befolgung der Konstituzion.
- » Burger verlangen im Namen ber zahlreichen Martyrer ber Freiheit, welche vor bem Schloß ber Luillerien gefallen find, die Absehung bes Tyrannen. Derfelbe Bergniaud erhebt fich gegen biese Bittschrift.

Er erinnert, daß das Bolf von Paris nur eine Abtheilung des Reiches ist; schon bringt er es in Gegensatz mit den Bürgern der Departementer. Er
giebt zu verstehen, daß die Versammlung nicht frei
und das Volk irre geleitet sei. Er fordert die Ueberreicher der Bittschrift auf, es zu besänftigen und der
Präsident Gensonne unterstützt diese verrätherische
Rede. «

Die Geschäftsträger ber Gemeinde verlangen hierauf, daß der Tyrann in Verhaftungsstand geseht werde. Vergniaud widerseht sich; er erklärt, daß, so lange die Unruhen in Paris fortdauern, der Ronig im Schoose der Versammlung bleiben und als. dann das Schloß Lurenburg beziehen werde.

"Dort war die Flucht des Tyrannen leicht. Von Luxenburg aus war sein Bruder wirklich entstommen. Auch that Brissot bei dem damaligen Justizminister alle nur möglichen Schritte, um es dahin zu bringen, daß dieser Pallast dem König zum Sefängniß angewiesen wurde. Lange deklamirten Pethion und Wanuel im Gemeinderath, um zu verhindern, daß man ihn in den Tempel brächte. Rein Kunstgriff ist unbenutzt geblieben, um das Volk an diesem Tage für das Schicksal des Tyrannen zu erweichen und die Nevoluzion vom 10. Auglisst zu vereiteln. «

"Gensonne und Guadet begingen die Riedertrachtigkeit, mehrmals dffentlich zu behaupten (welches eine Luge war) Ludwig der Sechzehnte habe ben Schweizern verboten, auf das Volk zu schießen. Eine grobe List wurde ersonnen, als man ihn aus der Loge des Geschwindschreibers einen Brief an die Schweizer von Courbe voie schreiben ließ, worin er sie aufforderte, nicht nach Paris zu kommen; und Gensonne that den Vorschlag, ihn in der Versammlung vorzulesen.

»Seit dieset Zeit sahen sich Gensonne und seine Fakzion genothigt, mit Achtung von dem 10. Angust zu sprechen; aber dabei arbeiteten sie unablässig an dem Untergang der Republik. Schon, am folgenden Tage ließen sie Abhandlungen gegen alle diesenigen anschlagen, welche zum Umsturz des Thrones beigestragen hatten — gegen die Jakodiner, gegen den Gemeinderath, gegen das Bolk von Paris., Die Federn Louvets, Brissots Champagneur's wurden in Gewegung geseht. Ungeheure Pakete von diesen Schandschriften hat man bei Roland gesehen; sein ganzes Haus war damit beschäftigt, sie zu vertheilen.«

"3wischen den Sekzionen und dem Gemeinder rath, zwischen den Sekzionen und der Wahlversammlung, zwischen Paris und den übrigen Theilen des Staats suchten sie den Krieg zu entzünden. Offenbar besthüßten sie alle Verschwörungsstifter und alle bestürzten Royalisten gegen die Freunde der Republik.»

"Indessen stannschweig und die Preufen in Bereitschaft, in unser Gebiet einzubringen. Beit entsetnt auf ihre Zurätktreibung zu benkens ber, gunstigten die mit der ganzen Autorität der Regierung bekleideten Saupter der Fakston jeden ihrer Schritte." Pethions Reise nach kondon mit Brülarts Frau, mit den Kindern des ehemaligen Herzogs von Orleans, mit einem Zögling der Sillery, Namens Pamela; die Berbindungen aller dieser Menschen mit den in Frankreich lebenden Englandern; die Berbindungen Carra's, eines ihrer Helserschelfer, mit mehreren Personen am preußischen Hose; alle diese und viele andere Umstände hatten Brissot und seine Mitschuldigen als Agenten der englischen Fatzion bezeichnet, welche in unsere Revoluzion einen so verderblichen Einfluß erhalten hat.

"Ihre Handlungen haben diese starten Vermusthungen hinlanglich bestätigt. Vor dem 25. August 1791 schried Carra in den patriotischen Annalen einen Artifel, welcher seine zärtliche Anhänglichkeit an dies sem suveränen Hause beweiset. Dier ist er:

"Der Herzog von Pork hat sich mit einer preußischen "Prinzessin, Richte der Prinzessin von Oranien, vers" mählt; eine Verbindung, welche diese drei Hofe sur minner vereinigt. Warum sollten diese drei allürten "Hofe sich nicht dem Wunsche der Belgier geneigt beweisen, wenn die Belgier den herzog von Pork "zum Großherzog von Belzien, mit aller Rachtges malt eines Königs der Franzbsen verlangten."

"In einem ber Revoluzion vom 10. August sehr nahen Zeitpunkte, den 25. Julius 1792, als Braunschweig und seine Allierten im Begriff standen, das Geschick des franzosischen Bolkes durch die Starke der Baffen gu entscheiden, schried Carra in demfelben Journal folgende Stelle, welche alle Seheimniffe der Fatzion enthält:

-Einige theine Bemerkungen über bie ubfichten ber Preufen in bem gegenmartigen Rriege.

- Michts ist alberner, als wenn man sich einbil bet oder ausere bereden möchte, daß die Preußen die Jakobiner ausrotten wollen, da eben diese Jakobiner die erklärtesten und wüthendsten Feinde des hauses Oesterreich die beständigen Freunde von Preußen, Holland und England sind. Seben diese Jakobiner haben, vom ersten Beginnen der Revolution an, nicht ausgehört, die Aushebung des Trakstats von 1756: und die Eingehung neuer Bündnisse mit dem Hause Brandenburg und Hannover zu ders langen; während die Verfassen der allgemeinen Beistung, unter der Führung des österreichischen Ausschießes der Euistrien, nicht aushören, Oesterreich zu erheben, und die Höse von Berlin und vom Paas zu verhöhren.

"Rein, diese Sofe find nicht so plump, daß fie es auf die Bernichtung einer Gesellschaft anlegen \*sollten, welche in Sinsicht auf die Beränderung des \*regierenden: Säuser so glückliche Ideen hat, und \*welche im Rothfall den Säusern Braudenburg und "Sannover zegen Desterreich zu Hulfe kommen könns "ten: Slaubt ihr, der berähmte Berzog von Braun. "sienen wiffe nicht, was er von diesem Allen zu

abenten babe, und bemerte nicht gang beutlich bie -fleinen Saucklerfunfte, welche ber ofterreichifche "Ausschuß der Quillerien und der Wiener Sof feiner "Armee fpielen wollen, indem fie ihm bie gange fran-# ibfifche Macht entgegenstellen und ben Rriegesschau-»plat weit von den belgischen Provinzen verlegen? -Glaubt ibr, er werbe fich von Raunis binter bas Bicht führen laffen? Dein; warten wirb er und » berumschatern mit ben armen Wichten von Pringen wund weiland Ablichen, bis wir einen entscheibenben "Entschluß in Beziehung auf die Berrather, welchen »wir bie vollziehende Mache anvertrauten, und in "Begiehung auf eine gefunde Politik genommen »haben. Diefer herzog von Braunfdweig ift ber wgroßte Rrieger und Staatsmann in Epropa; er ift » fehr unterrichtet, fehr liebenswurdig; es fehlt ihm abielleicht nur am einer Rroneg um, ich will wnicht fagen, ber größte Ronig ber Erbe, fonbern aum ber mahre Biederhenfteller ber gren sheit Europa's gu fenn. Romint er nach Paris, ofo wett' ich barauf, bag er fich guerft in ben \*Sigungen ber Jafobiner einfindet, und bie rothe - Die herren von Braunfchweige non, Brandenburg, und von Sannover baben ein Bischen mehr Berftand, ale bie heurn von Bont-»bon und won Defterreich.a:

Unterjeichnete Carra.

"Geen hatte fich biefe. Fatzion ber Bollsgefellfchaften und vorzuglich der Jafobiner bebient, um

die Entwärfe frember Eprannen zu begünstigen. Das her die Kämpfe, welche sie während der letzten Mosnate, wo die gesetzgebende Bersgmmlung ihre Sisnus gen hielt, der republikanischen Majorität dieser Gessellchaft ankbt, welche sie zuletzt aus ihrer Mitte verjagte. «

"Eines Tages trieb eben dieser Carra die Frechsheit so weit; daß er, von der Tribune der Jakoblner aus, den Herzog von Vork zum König der Franzosen in Vorschlag brachte. Empdre stand die ganze Gessellschaft auf und ließ ihm durch ihren Präsidenten einen Verweis geben. Diese Szene ereignete sich in Gegenwart von 2000 Zeugen. In einer Schandsschift, welche man ihm in seinem Gefängnis abzussassellschaft, versucht Carra, da er das Versbrechen nicht leugnen kann, es durch die Zeitumsschwichen wurde. «

Aus allen biefen Chatsachen geht hervor baß Carra, als er zu Anfang des Krieges vor den Schranden der gefetgebenden Versammlung erschien, um eine Dose, womit ihm der König von Preußen ehemals ein Geschent gemacht hatte, abzugeben und der Beschützung dieses Felndes der Republik seierlich zu entslagen, eben eine solche Romodie spielte, als eines Lages in der Sigung der Jusobiner, da er ein Assignat von 1000 Livres anzeigte, welches ihm ware in die Hände gespielt worden, um ihn zu des stechen. Es gebt feetter daraus hervor, daß Carra

"Welche Aufschluffe! In feinem Blatt vom 26. Ruling vertheidigt Carra Die Sache Braun-, schweigs und ftellt ibn bem patriotischen Frankreich als ben Wieberhersteller ber Freiheit bar. Behauptungen nach, bat Braunschweig Urfache, fich aber diejenigen zu beklagen, welche bas frangofische Deer gegen ibn anrucken laffen; portheilhaft ift es für ihn, wenn ber Rriegesschauplat nicht weit von Belgien ift; und furge Beit barauf thun Carra's Freunde im Ministerium, Roland g. B., der ihn ju einem Ragionalbibliothefar ernannt hatte, ben Borfchlag, Braunfchweig nach Paris marfchiren und in diefe Stadt einrucken ju laffen; und furge Zeit barauf, nachdem biefer Plan vereitelt ift, werden Carra und Giffern un ben Ort gefchieft, wo Braum ichweigs und Dumourier's heere einander gegenüberfteben. Dumourier lagt Braunschweig und ben Ronig bon Preufen mit ihren ju Grunde gerichteten heeren gelaffen abgieben, und berlegt, im Ginberfandniß mit ber gafgion, ben Rriegesfchauplas nach Belgien. Geit biefer Beit haben fie teinen Augenblick aufgehort, Berschworungen gegen die Republik anzuzetteln, welche fich ihnen zum Drot erhe ben mußte. «

"Die Freunde der Freiheit schänden und ermorden; die Royalisten beschützen; die Diener der Fafston vergöttern; den Nazionalkonvent verwieren, lahmen und verächtlich machen; die Münze der Razion und Republik außer Kredit bringen; die Rahrungs-

mittel auftaufen; das Volk aushungern, borzüglich zu Paris und im Schooß des Ueberflusses; die Despartementer gegen die Hauptstadt bewassnen, indem man ihre Einwohner unaushörlich verkeumdete; kurz, den Bürgerkrieg entzünden und die Republik zerstüksteln, unter dem Vorwande, einen Staat von verdündeten Provinzen daraus zu machen, und mit der Abzlicht, sie unter das monarchische Joch zurückzusühren; und alle diese schändlichen Entwürse mit dem Schleier des Patriotismus bedecken und im Kampf für die Tyrannei die Wörter Republik und Anarchie zu kosungswörtern mißbrauchen: dies sind die vorzügslichsten Mittel gewesen, deren sie sich bedienten, um zu ihrem Iwecke zu gelangen. «

"Bor allen Dingen bemühten sie sich, die Freis heit und das diffentliche Glück in ihrer Quelle zu versisten, indem sie die allgemeine Meinung irre leites ten Brissot, Gorsas, Louvet, Rabaut St. Etienne, Bergniaud, Guadet, Carra, Caritat vereinigten ihre Febern mit den Bemühungen hundert feiler Journas listen, um die ganze Nazion in hinsicht des Charaksters ihrer Betrauten und der Operazionen des Nazionalkonvents zu betrügen. Die ungeheuren Summen, welche die Fakzion hatte in Nolands hände legen lassen, um, ihrem Borgeben nach, den Gemeinzseist zu bilden, oder Frankreich mit Borrath zu verssehen, nährten diese Horde von Libellisten, welche gegen die Revoluzion schrieben. «

» Unter ber lacherlichen Benennung: Sureaux

jur Bildung des Gemeingeistes, hatte Roland in seinem Saufe Werkstätten des Betruges und der Berteumdung errichten lassen. Bon seiner Frau wurden sie geleitet. Sie selbst schrieb mit erstaunenswürdiger Fruchtbarkeit.

"Roland und seine Rollegen Claviere und Lebrun erschöpften alle Mittel der Regierung, um in gang Europa Libelle zu verbreiten, welche die Nevoluzion vom 10. August herabwürdigen sollten. «

"Durch ungetreue Postverwalter, welche fie ju Diefem Gefchaft'ertoren batten, fing Roland bie patriotischen Korrespondenzen und die fleine Angahl nut, licher Schriften auf, welche ber arme und verfolgte Bivismus jur Bertheibigung ber Grundfage und ber Babrheit befannt machen fonnte. Oft erlaubte er fich, bie Reben republikanischer Deputirten, beren Berschidung von bem Konvent anbefohlen mar, ju unterbrucken. Bismeilen trieb er bie Red: beit fo weit, daß er fie unter Ginfchlug bes Minis fters ber inneren Angelegenheiten verftummelt und perfalfcht abgeben lief, fo bag jum Beispiel in Capets Sache ber eine ober ber andere Deputirte, wels cher fur ben Evb bes Eprannen gestimmt hatte, in ben Augen bes Lefers aufs nachbrucklichfte für feine Lossbrechung ju ftimmen fchien. «

"Rabaut, genannt St. Ettenne, zeichnete fich durch eine merkwürdige Art des Talents aus. Unter seiner Leitung wurde ein sehr verbreitetes Blatt, der Moniteur betitelt, gedruckt, welches, wie man

wahnte, die Meinungen der Redner im Konvent mit, buchstäblicher Genauigkeit darstellte. Rabaut gab den Reden der Patrioten den Charakter und die Mosdisstädienen, welche der von der Fakzion jedesmal in Sang gebrachten Verleumdung am meisten entssprach. Durch Jusepen oder Weglassen oder Versepen eines Worts ließ er oft alle Vertheidiger der französsischen Republik in den Augen des ganzen Europarasen. «

"Rabaut bestritt die, herqusgebe von drei bis dier Blattern dieser Art. In der Person seines Rollegen Louvet hatte er einen Sehulsen. Dieser erhielt jahrlich 10,000 Livres, um in seinem Tagebuche der Konventsbebatten die Leser aller Welttheile mit Lugen zu unterhalten. «

"Mit diesen schändlichen Mitteln verband man, die lügenhafte Korrespondenz zwischen den Dienern der Fakzion und ihren Kommittenten; die Deklamazionen, womit sie täglich das Heiligthum der Gesetzgebung erfüllten; oft sogar Petizionen, welche ste zu erbetteln oder vorzuschreiben niederträchtig genug waren, ja selbst die Antworten des Präsidenten. Der Redners und Präsidentenstuhl, die Schranken, alles schien damals der Verläumdung verkauft. «

-Mit dem Nazionalkonvent hatten diese Machinazionen ihren Anfang genommen. Schon ehe sich bieser versammlete, hatten die Berschwörungsstifter den neuen Deputirten die unseeligsten Borurtheile gezen einen guten Theil, ihrer Rollegen und gegen den

Ort eingehaucht, wo fie ihre Gigungen halten follten. Tagtaglich legten fie es barauf an, fie mit ben schwärzesten und lächerlichsten Anflagen zu meterhal ten: Louvet, Barbarour, Galles, Bujot thaten fich am meiften in Diefer Art von Techterfpiel hervor. Die Baupter der Girondiften leiteten fie in ihren Unternehmungen. Borbereitet, burchgefeben und fankzionirt wurden die Reden diefer Berleumder bei Roland, ober in geheimen Zusammenkunften, welche ge wohnlich bei Dufrifche . Balage und bei Pethion ge balten wurden.' Roland unterftuste fie von Beit ju Beit vor ben Schranken burch bas Unfehn feiner falichen, von feinen Mitschuldigen fo boch erhobenen Tugenb. Läglich warfen fie unter die Reprafentanten bes Bolfs neue Facteln ber Zwietracht, welche bald die gange Republit in Flammen fetten, «

"Eine von den wichtigsten Folgen, welche sie aus ihren verleumderischen Deklamazionen zogen, war die Nothwendigkeit, den Konvent mit einer Art von Leibwache unter der Benennnng der Departementalmacht zu umgeden; sie hörten nicht auf, diesen selcher die erste Grundlage ihres Systems von Föderalismus und Tyrannei war. Standhaft verwarf ihn die Najorität des Konvents troß allen Vorfällen, welche sie sinnreich herbeisühren mochten, um die schwachen oder leichtgläubigen Seister durch das Schrecken für ihre Plane zu gewinnen."

» Aufgereist durch gefährliche Borfpiegelungen

und ermuntert burch unbefugte Unsuchungen gerriffen nun eine Menge von Abministragionen die Bande ber Unterwerfung, welche fie an ben Ronvent feffelten. Durch drobende Befchluffe bobnten fie einem Theil feiner Mitglieber; Bataillone magten fie gegen Paris und gegen die von ber Safgion geachteten Mitglieder ju fubren; Steuern legten fie auf, um fie befolben ju fonnen. Micht bamit jufrieden, Diefe ruchlofe Berletung aller Gefete ju Stande gebracht gu haben. bezeingten die Berschwornen fogar im Schoof ber Nazionalversammlung ihren Beifall barüber. Ein Bataillon Marfeiller, welches fie nach Paris berufen hatten, trieb bie' Schamlofigfeit fo weit, bag es republitanifche Deputirte bor ben Schranten befchimpfte. Es wurde mit Beifallsbezeigungen überschuttet und von, bem Prafidenten gelobt. Diefe vorgeblichen Marfeiller durchliefen die Strafen von Paris und fdrien: Es lebe Roland! Es lebe ber Ronig! Dabei forderten fie bie Ropfe mehrerer Bolfereprafentanten. Anftatt fie gu beftrafen, infultirtett bie Berichmorungsftifter biejenigen, welche diefe Berbreden anzeigten. Barbarour, Duperret, Delahape, Bus jot, Rebecquy, Balage, Galles, Rabaut St Etienne und bie Sironbiften besuchten fte ofters, und burch ihre Aufruhrspredigten bereiteten fie biefe Menfchen ju ben Freveln vor, welche man von ihnen erwartete.»

Indessen bonnerten die henchlerischen Girondisten und ihre Unbanger unablässig gegen bie Unats wie. Treue Bolfsreprafentanten und alle Freunde

der Freiheit weiheten sie der diffentlichen Rache unter den Benennungen von Anarchisten und Uhruhestiftern. Den Umständen gemäß stellten sie sie als Diktatoren, als Tribunen, sogar als Royalisten dar. Die große Stadt, welche die Republik zeboren hatte, war, ihren Behauptungen nach, nur eine Sohle des Verbrechens, ein Schauplat des Raubes und Semegels, das Grab der Nazionalrepräsentazion, die Seisel der Republik, der gemeinschaftliche Feind, gegen welchen sich alle Departementer verbinden mußten.«

Do würdigten sie in den Augen aller Razionen die französische Republik in ihrer Entstehung herab; so unterstützten sie die Politik verbündeter Despoten; so hielten sie die Fortschritte unserer Grundste in fremden Landern auf. Alle von den feindlichen dofen in Deutschland und England besoldeten Schriststeller beriefen sich auf ihre Antorität und schrieben um die Wette ihre Lügen nach, um das französische Nolf zu verunglimpsen; und die inveren Feinde unsserer Freiheit sesten sich in Bereitschaft, durch Prosserer Freiheit setzen sich in Bereitschaft, durch Prosserer in Ausübung zu bringen, welche diese treulosen Mandatarien in ihren Schristen und von der Rednerbühne herab predigten.

» Borzüglich entfalteten fie während der Untersuchung der Sache Ludwigs des Sechzehnten alle diese abscheulichen Hulfsmittel. Die verläumdeten Patrioten werden nicht mude, die Bestrafung des Tyraunen zu fordern; die Verschwornen brachten es dahin, das die Berathschlagungen auf mehrere Monatehinausgeschoben wurden. «

-Che fie fich barauf einließen, hatten fle jebe nur mögliche Borsicht gebraucht, um sich aller Do-tumente zu bemächtigen, welche sich auf die Berechwörung bezogen.

. Eigenmächtig schaltete Roland über bie in bem rifernen Wanbschrant der Tuillerien gefundenen Da piere. Allein, ohne Zeugen, ohne Bergeichnis und die Blicke aller berjenigen Deputirten vermeibend, welche auf Befehl bes Ronvents an bemfelben Ort mit abnlichen Untersuchungen beschäftigt waren, batte er fie in Befchlag genommen. Untergeschlagen bat er bei guter Dufe alle Diesenigen Schriften, welche bie Bertrechen ber Fafgion ins Licht ftellen tonnten; et felbft bat burch einen Widerspruch den Beweis von biefem Frevel gegeben. Un einem Tage bat er im Rajonalkonvent gefagt, er habe alle Diefe Dokumente abgeliefert, ohne fie untersucht ja haben; an einem anbem Lage bat er eingestanden, bag er fie wirklich unterfucht habe. Einige von benen, welche ausgebandigt find, zeigen an, welche untergeschlagen murben, und beweisen, baf unter ben untergeschlagenen Schriften folche vorhanden waren, welche fich auf bie Unterhandlungen bes hofes mit ber gatzion bet Gironbiften bezogent. «

»Um alle Beweise ber Verschwörung besto fiche ter in ihre Sande zu bekommen, hatten fie Die Unsprischantheit, eine ausserordentliche Rommission von

welche diese Papiere sammlen und untersuchen sollte. Sie bestand aus ihren vornehmsten Mitschuldigen. Sin Barbarour, ein Valaze, ein Gardien leitete ste. Und diese Bande von dffentlichen Dieben, deren sammtliche Namen der allgemeinen Verachtung geweiht zu werden verdienen, übte ganz formlich und feierlich, unter den Augen des ganzen Frankreich, die nieder trächtigste und verhassteste aller Raubereien aus. "

» Diese Borsicht gab den Verschwornen, welche unablässig vor einer Entdeckung zitterten, neuen Muth; und ihre unverschämte Reckheit schreibt sich vornehmlich von der Zeit her, wo die Kommission der vier und zwanzig entstand.

»Die Serathschlagung über Ludwig den Sechzehnten suchten sie durch alle Arten von Chikanen und Runstgriffen in die Länge zu ziehen. Alle Tage fanden sie Mittel, an die Stelle der Diskussion ürgend einen seltsamen Inzidentpunkt und vorzüglich irgend eine neue Abhandlung gegen die großmuthigen Ankläger der Tyrannei zu setzen.

Frankreichs Feinde benutten diese von dem Razionalkonvent verlorne Zeit, ihre Truppen zusammen zu bringen und das Fener der bürgerlichen Zwietracht anzuschüren. Die Verschwornen erweichten indessen die Herzen des Volks über Ludwigs Schickfal, weckten die Schmerzgefühle der Aristofraten von steuem auf, und denunzirten durch Briefe und Schriften und Reden alle diejenigen Deputirten, welche

burch den Eod des Eprannen die Republik befestigen wollten, als Blutsauger, als Feinde der Gerechtigs feit und Menschlichkeit.

"Upftreitig intereffirten fie fich weniger für Louis Capets Person, als für die tonigliche Burde und für den Entwurf, die werdende Republik zu vernichten."

» Um, diesen Entwurf ins Werk zu richten, ersanden sie das geschickteste und zugleich verderblichste aller Mittel, die Appellazion von dem richterlichen Ausspruch über Louis Capet an die Urversammlungen. Als ausgelernte Heuchler verbargen sie unter dem Boswande, der Suveranität des Bolks zu huldigen, den zur Erregung eines Bürgerkrieges angeligten Plan, es nuter das Joch eines fremden Despoten zurückzusühren.

Der Konvent verwarf ihn. Hierauf versuchten sie den Tyrannen der Todesstrafe zu entziehen. Der Konvent sprach sie aus. Sie errotheten nicht, noch drei volle Tage mit stürmischen Debatten hinzubringen, um einen Aufschub für die Bollziehung des Derfets zu erhalten.

Den die Menschen, welche alles aufvoten, um kubwigs Verbammung einer Appellazion an das Volk zu unterwerfen, machten seitdem so oft neue Versuche, um unter den abgeschmacktesten und strafbarsten Verwänden eine Zusammenberufung der Urversammlungen zu erzwingen. Bergniaud, Guadet, Gensonie, Büstet, Salles, Siroteau, Chambon, Pethion und mehrere andere waren es. Hundertmal erregten sie nach

Belieben ansidfige Debatten, und benutten alsbann die Gelegenheit, um laut zu fagen, der Ronvent verbiene nicht, das Vaterland zu retten, und ihre unfinnige Mozion zur Zusammenberufung der Urversammerungen zu erneuern.

\*Ihr Endzweck dabei war, allen Misvergnügeten einen Vorwand zu geben, sich in Setzionen zu versammlen, um die gewünschte Gegenrevoluzion zu Stande zu bringen. Vergeblich strebte die Razional versammlung beständig diesem Unglück drohenden Spsiem entgegen. Nicht lange dauerte es, so veranstalteten die Aristokraten und kalschen Patrioten in den großen Städten des südlichen Frankreichs, wo die Fakzion herrschte, wirklich sogenannte Setzionsverssammlungen. Für permanent erklärten sie sieh, und bald darauf sieckten sie die Kahne des Aufruhrs zu Marstille, knon, Toulouse, Nimes, Montpellier, Bordeaux u. s. w. aus. «

"So lange ber Prozest des Enrannen dauerte, schrieben sie, wiederholten sie unaushörlich von der Rednerbuhne aus; der Konvent sei nicht frei; sie be fänden sich unter dem Messer der Meuchelmörder. Mit lautem Geschrei riesen sie alle Departementer zur Hulse herbei. Es kamen in der That bewassnete Schaaren an, die sich durch solche Borspiegekungen hatten täuschen lassen. Um dieselbe Zeit reichte Roland den Ausgewanderten die Arme. Alle Stlaven der königslichen Gewalt, alle Anhänger der Aristofraten, alle von den fremden Hofen besoldeten Bose

wichter versammleten, sich zu Paris zu ihrer Bebekfung; verrätherische Generale, vorzüglich Dümourier,
hatten ihre Armeen verlassen, um sich mit ihnen über
die Wittel zu besprechen, wie man den König der
Todesstrasse entreisen könnte. Verwirrung und Schreften schienen über diese große Stadt zu schweben.
Ueberall wurden die Republikaner verspottet und bedroht. Laut sorderten aufrührerische Notten die Rettung des Tyrannen. Treulose Deputirte beschützen
sie. Vergniaud, Suadet und mehrere andere übernahmen ganz saut ihre Vertheidigung.

. Grabe bamals murbe ein für bie Umftanbe gemachtes, febr unpatriotisches Stud: ber Freund ber Gefete betitelt, vorgestellt. Bum Bormand ber Bereinigung biente, es allen Berschwornen. Unftogige" Auftritte veranlagte es, wobei die Boltsobrigfeit verbohnt und Burgerblut vergoffen wurde. Die Munis swalitat pon Paris batte bie Borfteffung biefes Stucks auf einige Zeit unterfagt. Die ronalistische Satzion flagte bie Munizipalitat beim Ronvent an. Unter andern bewirften Guabet und Pothion ein De tret, welches bie Munigipalitat tabelte und bie Borfellung biefes gegenrevoluzionaren Stucks gebet. Rit folden ichandlichen Berathichlagungen vertrodelten fie bie Sigung, welche, einem Defret jufolge, für die Beendigung des Prozesses Louis Capets be-Rimner mar. «

» Durch ihren Schutz ermuntert, erhoben\_alle Feinde der Revolution ihr tropiges Saupt, Bon einem Ende Frankreichs bis zum andern schärften Meuchelmorber ihre Dolche. Die Anhänger der Ensannei schrieen einmal über das andere: Apellazion an das Bolk! Krieg den Parisern und dem Berg! Alle schienen von den Pariser Berschwornen das Signal zur Ermordung aller Republikaner zu erwarten.

"In Blut schwamm Paris, und vielleicht für immer vernichtet war die Freiheit, wosern die durch Berläumdung in die Hauptstadt gelockten Foderirten nicht die gefährlichen Irrthamer abgeschworen hatten, zu welchen man sie bethört hatte. Aber sie sahen voll Unwillen die Frechheit, womit verläumderische Deputirte sie betrogen hatten. Mit den Jakobinern vereinigten sie sich, und seierten mit den Parisern ein rührendes patriotisches Fest auf dem Karousselplatze, wo sie das von Barbaroux und seinen Anhängern irre geleitete Marseiller Bataillon gezwungen hatten, die Wassen niederzulegen. Ewigen Daß schwuren sie hier den Känkemachern und Verräthern, und vereinigsten sich mit den patrsotischen Deputirten, um die Verdammung des lesten der Könige zu beschleunigen.

» Die angezettelte Verschwörung wurde vereitelt. Mur Lepelletier wurde ermordet, weil et für den Tob des Tyrannen gestimmt hatte. Wenige Tage vorher war Lepelletier von Pethion von der Nednerbühne aus beschimpst worden, weil er sich auf diese Weise erklart hatte. Es war nicht ihre Schuld, daß nicht alle von Seiten ihres unverschnlichen Dasses gegen die königliche Macht bekannten Deputirten sein Schick

fal theilten. Mehrere Bersuche hatten bie Berrather gemacht, se während der ftarfften Krise, welche Lubwig des Letten ewigdauernder Prozes verursachte, samt und fonders zu ermorden.«

Den 14. Januar hatten Barbaroup und seine Freunde dem Marseiller Bataillon den Befehl ertheilt, den Nazionalkonvent zu umzingeln. Den 20. hatte Balady die royalistisch-gesinnten Bataillone gegen den Berg zu Hülfe gerusen. Auf der That ertappt, war er in die Wache der Feuillantiner gebracht und bald darauf durch den Einstuß seiner Fakzion wieder in Freiheit gesetzt worden. Um dieselbe Zeit hatte er durch einen Anschlagszettel alle Bürger zur Vertilzgung der Jakobiner, des Berges und aller Patrioten ausgescretet. Segen das Ende des Monats Mai hatte Balaze seinen Mitschuldigen solgendes Billet geschrieben: «

"Morgen bewaffnet in ber Berfanmlung! Eine Memme, die fich nicht einftellt !"

Düzot und Pethion haben ganz laut im Ausischuß der allgemeinen Bertheidigung, in Gegenwart einer Menge von Zeugen, eingestanden, sie hatten den 16. Mai dreihundert Mann, hewassnet und mit Kasnonen versehen, in Bereitschaft gehabt, auf den erssten Wink über den Berg herzusallen. Ueber Anatschie schrieen sie und hörten nicht auf, Paris zu besunruhigen und ganz Frankreich zu verkehren. Segen vorgebliche Meuchelmörder sorderten sie ihre Landsteute zum Beistand auf, und sie selbst dachten nur

auf Meuchelmorde. Gemordet hatten fie mehr als hunderttausend Franzosen durch den brudermorderischen Krieg, den sie erregt und geleitet, und durch die Proskripzionen, die sie begunstigt hatten.

- "Als verworfne Satelliten bes königlichen Des pptismus und als niederträchtige Agenten auswärtiger Tyrannen klagten, sie ihre Rollegen an, daß sie die Bestrafung des Tyrannen von Frankreich nur forbetten, um einem anderen zu dienen. «
- "Wahrend der Berathschlagungen, deren Gegensftand er war, schienen die Verschwornen blos darauf bedacht zu senn, ben inneren Feinden unserer Freiheit Bewegungsgrunde zur Emporung und den auswartigen Despoten Muster zu Manifesten zu geben. "
- »Richt genug, daß sie dffentlich behaupteten, die Versammlung sei nicht frei, sagten sie ganz laut vorher, Ludwigs Verdammung wurde sie in den Augen des ganzen Europa entehren. »Ich din meines Antheils an der Tyrannei von ganzem Herzen überdrüssig, sagte Rabaut St. Etienne. Brissot besonders unterstand sich, den Konvent auf das allerumanssändigste zu tadeln, als das Todesurtheil ausgesprochen war. Geradezu verlangte er, daß man vor der Bollziehung des Urtheils die Mächte erst um ihre Neinung befragen sollte; ja, er drohte die französischer Razion mit dem Zorn der europäischen Könige. Man bemerke diesen Kontrast: Als Brissot und seine Anhänger burch ihre Känke die Kriegeserklärung zu beschleumigen suchen, sprachen sie von nichts als von

ber Bermanblung Europa's in Munigipalitaten; fie jeigten und den Umfturg aller Throne und die Eroberung ber gangen Welt als ein Rinderspiel fur die Allmacht bes frangofischen Bolfs. Und als bies bochbergige Bolt, in biefen Rrieg verwickelt, nur gwifchen Sieg und Stlaverei ju mablen batte; ba fuchten fie feine Energie ju labmen, und wagten, ibm vorzufclagen, bag es feine wichtigften Berathfchlagungen bem Willen der europäischen Tyrannen unterwerfen mochte! Borjuglich wollte und Briffot vor Englands Armeen bange machen, wenn wir Louis Capet vetbammeten; und all einige Tage, nach biefem Defret bie Opposizioneparthei gegen ben Ginfing des Minis fters Ditt anfampfte, um ben Frieben mit Franfreich ju erhalten; ba fchlug ber biplomatifche Musichus, welcher beinabe gang aus Mitgliebern ber Fafzion beftand, bem Ronvent burch Briffet vor, England, holland und allen übrigen Machten, welche fich bisber noch nicht erklart hatten, ohne weitere Umftande ben Rrieg angufundigen. Um eben diefe Beit entehrte fich ber Englander Thomas Papne, welchen die Safjion ju ber Chre berufen hatte, bas frangofische Boll ju reprafentiren, theils burch bie Unterftugung biefes Borfchlags, theils burch bie Berficherung, bag bie vereinigten Staaten von Amerifa, unfere naturlichen Bundesgenoffen, unfer Verfahren migbilligen wurden, weil fie voll hochachtung und Erkennelichkeit für ben Eprannen ber Frangvsen warn. Ausgemacht ift es, daß alle Berschwornen seit biefer Epoche ihre Bemu-

hungen verdoppelt haben, um alle bie Uebel, welche fie und porberfagten, ju realistren. Rach Louis Cavets Tobe festen fie ihre Berfchworungen fort, weil fie nicht sowohl dem alten Eprannen, als der Eprannei zugethan waren. In Berbindung ftanben fie mit allen treulofen Generalen, welche fie gewählt, ober unterftust hatten, borguglich mit Dumourier. 'Alle Berbrechen, welche biefer Berrather in Belgien begangen bat, fommen auch auf ihre Rechnung; benn feine Schandlichen Operazionen waren mit ihnen verabrebet. Sie herrichten im allgemeinen Gicherbeits ausschuß, im biplomatischen Ausschuß und im Bollgiehungerathe; ihre innigen Berbindungen mit Du mourier waren befannt. Genfonne unterhielt mit ibm eine tagliche Korrespondenz. Pethion mat fein Sreund. Er hat fein Bebenfen getragen, fich ben Rathgeber ber Orleans ju nennen, vorzüglich bes ebemaligen Bergogs von Chartres, welcher mit Du mourier tonspirirt und die Rlucht ergriffen bat. Berbindung fand er mit Gillern und beffen Frau. In allen Journglen predigten die treulofen Deputirfeit mehreren Monaten mit lacherlichem Ernft bas Genie und die Burgertugenden bes verworfenen Dumourier. Im Vertrauen auf ihren Schut trat biefer Bofewicht balb barauf die Detrete des Ronvente mit Fußen. Er magte es, fich offenbar wiber bie Nazionalreprafentazion aufzulehnen; und fie unterftutten alle feine Un aruche. 3m allgemeinen Bertheibigungsausschuß unternahmen Bergniaub, Guabet,

Briffot, Gensonne ganz laut feine Vertheidigung; sie behaupteten, sein Verfahren ware hinlanglich durch die Anschuldigungen gerechtfertigt, welche sich die Jakobiner und der Berg gegen ihn erlaubt hatten. Dumourier prostribitte in seinen aufrührerischen Manifesten Volkseprasentanten, welche sich seinen versbrecherischen Absichten entgegengesetzt hatten; und dies waren eben diejenigen, welche die verschwornen Deputirten ohne alle Schaam verläumdeten.

» Dumourier nannte Marat in seinen schaamlosen Drohungen; Marat wurde in der Folge von ihnen erdolicht. Dumourier fündigte an, des er die Kafzionisten und Anarchisten des Konvents bestrafen wollte. Eben diese Benennungen gaben ste der republikanischen Parthei, der Berg genannt. «

Dumourier erklarte sich für den Beschüßer des gesunden Theils des Konvents. Damit meinte er die jenige Parthei, deren Redner und Häupter Pethion, Brissot und Vergniaud waren. Dümourier wollte wider Paris marschiren, indem er vorschüßte, diese Stadt sei der Schauplaß des Raubes und der Anarchie. Auch sie mahlten Paris mit diesen gehässigen Farben und riesen ganz Frankreich zusammen, um es zu zerstdren. Schon war Dümourier für einen Berräther erklärt und von dem Konvent prostribirt; und Prissot und seine Mitschuldigen lobten ihn noch immer in ihren Schriften troß dem Geses, welches die Todesstrafe für denjenigen erkannte, welcher sich eines solchen Verbrecheus schuldig machen würde.

"Durch eine gang neue Urt von Treulofigfeit baben fie Dumourier's Schandthaten noch übertroffen. Bahrend fie bie Soldaten ber Republik burch Balence, Schwiegerfohn Gillern's, und burch Miranda, einen fpanifchen Abentheurer, mit welchem bas englifde Rabinet, unter Pethions und Briffots Bermittes lung', ben Frangofen ein Geschent gemacht bat, wie fie in ben Zeiten ibrer Allmacht felbft geftanben in Belgien schlagen ließen; mabrend Dumourier von ber einen Seite unfere Dagagine, unfere Belbftuce, einen großen Theil unferes Deers und unfere nordliche Grange ben Feinden überlieferte, und bon der andern alle Republifaner ju vernichten brobte: eroffneten Briffot und bie Deputirten ber Gironde, feine Mitichulbigen, im biplomatifchen Ausschuf ihr Gut achten dabin, daß wir mit unserer übrigen Dacht in Svanien einbringen und bis nach Mabrid vorrucken follten.«

-Mit Dumourier's Berrathereien hing bie Emporung in der Bendee eng zusammen. Sogar in seinen Manisesten verhehlte Dumourier nicht, daß er sehr viel auf diese mächtige Diversion rechnete. Die Rebellen dieser Gegend machten lange schon fürchter liche Zurüstungen, warden Armeen an und erhielten Berstärfungen von England aus, ehe der Konvent und die übrige Republik das Mindeste davon ersuhren. hierauf ließ Beurnonville, ein anderer Mitschuldiger Dumourier's, einige kleine Detaschementer zum Schein dahin marschiren und die verworfensten

Aristofraten erhielten den Auftrag, sie auf die Schlachtbank zu sühren. Wer regierte damals? Brissot, Pethion, Guadet, Vergniand, Gensonnë, Barbarour. Sie leiteten den allgemeinen Vertheidigungsausschuß und das Ministerium. Wer vermaltete die von den Rebellen überschwemmten Provinzen! Renschen, welche offenbar mit ihm gegen die repubslikanischen Deputirten in Verbindung standen; Menschen, welche ihre Grundsäße ganz laut ankündigten.

"So dffnete und erweiterte fich also, Dank sei es ihren Ranken, der Abgrund der Bendee. Dür mourier führte seine Berratherei größtentheils aus, und sie entgingen mit ihm der Strafe so vieler Berbrechen."

Dies alles machte sie um so kühner, auf der Bahn des Lasters fortzugehen. Bon neuem begannen sie gegen Paris zu deklamiren. Alles, was in ihren Krästen stand, thaten sie, um es zu trennen, zu Grunde zu richten und auszuhungern. Unaushörlich haben sie seine Bedürsnisse als den Ruin der ganzen Razion dargestellt. Tausend Hindernisse seizen sie der Versorgung desselben mit Lebensmitteln entgegen. Sie dewassneten diezenigen Abtheilungen, in welchen der Aristotratismus herrschte, gegen die, wo der Geomeingeisk triumphirte. Gedungene Redner sehten sie meingeisk triumphirte. Gedungene Redner sehten sie Medien der Nazionalpersammlung herabzuwärdigen. Offenbar daben sie die Rebellion der Segenrevoluzionäre gegen das Ansehn der Polizei und sogar gegen den Konwent

in. ihren Schut genommen. Ein Suftem haben fie erfunden, Die Reichen gegen die Urmen zu erbittern, und bie Begenrevolugion burch die Anarchie berbeizuführen, von welcher fie unaufhorlich sprachen. Be gunftigt baben fie aus allen Rraften Die Fortschritte ber Agiotage und ben Gelbauftauf, und so viel an ihnen mar, ben fürchterlichen Entwurf ber Englander und ber übrigen Feinde ber Republif, bas frangoff sche Bolf auszuhungern, ins Werk gerichtet. eben diefe Beit riefen fte burch neue Rlagen Die fogenannte Departementalmacht auf, und luden Die 216: ministratoren ein, fie nach Paris zu schicken, und fich von dem Konvent ju trennen. Baut erklarten fie fich für die Grundsate des Foderalismus. Bujot fagte im Ronvent, Die Deputirten maren nur Die Abgefandten ihrer Departementer. Guabet, Bergniaub, Genfonne fprachen zu verschiedenen Malen Davon, bag ibre Departementer alle Berbindung mit Paris aufbeben warden. Von neuem fprengten fie aus: Die Razionalreprafentation mare in Baris nicht ficher. Gie verbreiteten bas Gerucht, Paris schwimme in Blut, die Deputirten murben ermurgt, Die fonigliche Macht murbe wieber bergeftellt. Guabet that ben formlichen Borfchlag, Die Nazionalversammlung nach Bourges in verlegen. Bujot, Barbarour, Salles forberten mehrmals bie Suppleanten auf, eine neue Nazionalversammlung in einer anderen Stadt zu errichten. Bigne, einer von ihren Bertrauten, bestand barauf, -bag man fich auf ber Stelle nach Verfailles begeben

begeben follte, und machte fich anheischig, fich mit dem Sabel in der hand an die Spike des Konvents zu stellen und ihm die Wege zu bahnen. Lagtäglich reizten sie das Bolf durch neue Schmähungen, blos um Gelegenheit zu haben, über sein unfreiwilliges Murren Beschwerden zu führen.

"Um bie Unruhen aufs höchste zu treiben, nahmen sie die Miene an, als glaubten sie an ein Romplot der Republikaner gegen den Nazionalkonvent. Um es zu entdecken, d. h. um es zu schaffen, ernannten sie eine Untersuchungskommission, deren Witzglieder durch ihre Ergebenheit gegen die Fakzion bestannt waren. Willkürlich achtete diese die guten Bürger und ließ bei Nacht eine obrigkeitliche Person und den Präsidenten einer Sekzion gewaltsam vershaften. Seen so willkürlich wollte sie sich der Regisser eben dieser Sekzion bemächtigen. Allen guten Patrioten erklärte ste den Krieg.

Das Schrecken verbreitete fith. Alles wand, ten fie an, es zu vermehren. Die Setzionen bes schwerten sich über Unterbrückung, Durch neue Besleibigungen antwortet der Präfident auf ihre Bitts schriften. Rock enthällt er die Absichten der Berschwornen durch den Ausbruck: Der erstaunte Banderer wird an den Ufern der Seine den Ort suchen, wo einst Paris stand.

-Der Konvent giebt den verhafteten Burgern ie Freiheit wieder und kaffirt die chrannische Kome lission; aber dem Gesetzum Troß fangt sie ihre.

ber Revoluzion vereinigen fich, um fie gegen die Ro publifaner und ben Ragionalkonvent ju leiten; bas gange Bolf zeigt fich in den Waffen und in Ordnung. Die Ariftofratie gittert; Die Berichtobrung wird auffer Saffung gefest; in Chrfurcht gebietenber Stille lagt fich ber offentliche Bunsch allein boren; im Ramen ber Gefege und ber verletten Freiheit for bert bas Bolf burch feine Obrigfeiten bom Ronvent Die Beftrafung ber verratherischen Deputirten und bie republifanische Konstituzion, ber sie fich wiberfetten. Der Konvent verordnet die Verhaftung ber Saupter ber Verschworung. In weniger als feche Worhen ift eine des frangdfischen Bolfes wurdige Konstituzion abgefaßt und befretirt. Mit Entzucken nimmt fie bas Bolt an. Acht Monate hatte Die Fatzion gebraucht, Die Bestrafung bes Eprannen und die Konstituzion ju verhindern, ju beren Entwerfung ibre Daupter fich anbeischig gemacht batten. .. »Die Fatzion hatte: fich baburch binlanglich verfündigt, daß fie bie gluckliche Bestimmung bes fran

Umtsverrichtungen von neuem an, und fest ihre fin velhaften Eingriffe fort. Der öffentliche Unwille ber mehrt fich. Alles funbigt eine Bewegung an:

Rafgion trost ibr, um fie ju verftarten. Die Feinde

Die

. jofischen Bolks verhinderte; aber fie hatten Duge go nug gehabt, ihrem Baterlande bie Schreckniffe eines Burgerfrieges ju bereiten. In ihrem gangen Umfang geigte fich jest bie Berfchworung. Seit mehreren Monaten führte die herrschende Fafzion, unter da keitung der Deputirten Gensonne, Bergniaud, Grans geneuwe, Ducos, Fonfrede den Plan von Gegehrevo, luzion aus, welchen sie unter der Aussenseite des Pastriotismus versteckte. Der Rlub der Cordellers, desten sie sich bemachtigt hatte, und der aus lauter reichen Rausseuten und verkappten Royalisten bestand, vers breitete in ganz Frankreich die machiavellistische Lebte der verrätherischen Sirondisken. Im ihrem Schreiben an verschiedene Bolksesellschaften weiheten sie die Republikaner, unter der Benenung der Anarchisten, dem dssentlichen Fluch und verschaften der Sache der Aristokratie in den mittäglichen Departementent den Sieg.«

Noland, Briffot, Barbarout; Guadet, Gentonne, Pethion waren ihre Gögen. Abhrend der Untersuchung der Sache Ludwigs des Letten forderte dieser Rlüb alle Franzosen auf, das System der Appellazion an das Volk, so wie es von den Berschwstenugsstiftern des Ronpents war erfunden worden, unbedenklich anzunehmen. Die republikansche Spiellsschaft von Bordenup, bekannt unter der Benomung des Razionalklubs, wer beschimpft und aufgelöst worden; die Patrioten waren entwassnet, das Volk unterdeutst, oder durch den Mangel, worin die bes giterten und zahlreichen Auffäuser dieser Stadt es gestürzt hatten win feinen Gesinnungen wankend gesmacht.

"Schon lange unterhanbelte bie gation mit ber englifchen Regierung aber ben Berfauf bes hafens

und ber Stadt. Borbeaux. Schon waren burch b Runffariffe ber reichen Rauffente Die Affignate, m porzüglich die republifanischen Affignate, in eine forectlichen Diffrebit gefallen. Das Brod war bi zu einem ausschweifend boben Preis gefliegen. 3m fbrach man in bem gegenrevolugianaren Rlub ber Co beliers und auf ben offentlichen Plagen noch von Re publit; aber in ben Saufern ber Reichen und be Abminiftratoren, und felbft auf ber Borfe, war m die Rebe von toniglicher Regierung und ber Englandern. Aufgemuntert burch. ben : Ginffuß ib ver Landsleute und Freunde im Ronvent und geleite pon ben verlaumberischen Briefen Fonfrede's, Ducos Bergniand's und Anberer wagten fie es, fich in Schieberichtern zwischen ben Bolfereprafentanten auf zuwerfen. Laut fprachen fte von bem Borhaben Truppen gegen Paris und gegen eben ben Theil ba Razionalverfammlung auszusenben, welchen Dumon rier und alle Reinde ber Republit ben Rrieg erflat Dies Borbaben führten fie aus, fo weit et in ihrer Macht fand. Betrante Schickten fie an alle mittaglichen Abministragionen; Schriftlich forberten fte alle Departementer auf, fich mit ihnen gu tonfoberi ren; und bald trat eine große. Menge von ihnen bie fer monftrofen Affogiagion bei; in unabhangigm Mächten konflituirten fie fich, und bon biefem Augen blick an waren die Republikaner aftenthalben geachtet.

» Am anderen Ende bes Guben erlag Marfeille bet Gemalt berfelben Fatzion. Barbaroup's, Duprath, üperrets und Rebecom's Mitschuldige, bis babin finkreten andlich bie Republif gu Boben. rachtet. alb nach ber Berbammung bes Entannen batte zbecqui feinen Abschied genommen; um fich en bie wibe ber Ronaliften von Marfeille zu ftellen, wo von Mainvielle abgelofet murbe, welcher in feine uftapfen getreten ift. Eingelerfert wurden die Daioten biefer Stabt. Einige murben fin ihren Geingniffen, ambere auf bem Blutgerufte ermorbet ... diefe Unfalle verfolgten: balb auf bie Epoche, wo bie bourbone umporstehtiger Weife in biefe Ctabt gest hidt murben. Ein auffallender Umfand muß hiet' ne Aufmerkenbeit bes Publifuns auf fich gichener Dieselbe Kafzienis welche bie Republikaner von Mari tille antlagte & bem ehemaligen Demog son Orleand ngeben gu fenng femmorbote, ton bem erften Alugene? blid ihrer Herrschaft in Marfeille an bie Republike. ner und enthielt fich alles richterlichen Urtheils than biefen Orleans und alle Bauthone; welche ber Lonbent vor das Eribunal von Marfeille geschickt batte. Orleans umb fein verhaftes Geftelecht leben noch immer, und bie patrivtischen Magistratspersonen von Marfeille, welche fa verfolgt haften, und bie Beret theibiger ber Bolterechte find von einem Tribundl . bon henierstnechten aufgespfett worden. «

"Marfeille's Gall zog ben von koon nach fich. Diese für beide Partheien ankerst wichtige Stadt wurde der Mittelpunkt der Gegenrevoluzion im Suden. Die republikanische Munizipalität wurde von ben Rebellen ermorbet. Riebergemehelt wurden bi guren Hurger und alles was bom Schwerdt der bi waffneten Morder entrann, wurde von andern Not bern in fichterlichem Sewande geschlachtet. 212 Wittel der Svausamfeit wurden ersthöpft, um ba Tod noch schrecklicher zu machen.

. »In gleicher Beit tonfoberirten iffch bie Abminif firitbren bes Jurabepartements von ber einen Seite mit knon und von: ber anbein mit ben mittaglichen Abminiffragionen; fogar mit benachbarten Ariftofraten und ben Ausgewanderten, welthe fich nach Conveil gefichtet hatten. Gange Sorben von 96 wesenen Ablichen und miberspenftigen Prieftern fpie biefe Gegend auf Franfreich aust und fie vermehrten bas. Deer ber gegenrevolugionagen: Rauffeute Lyng, indhrend die Avistokraten bus Jurabepartements, bent Unfchein nach noch immer gute Republikaner, ihnen neue Unterftigung verfprachen. Die Geele bie fer gangen Lique war bas Londoner Rabinetz ber Bormand, Paris und bie Anarthie; Die Sampter, die werschwornen Deputirten des Mazionalsonvents. « : " - Inbef fie biefe machtige Diverfion jum Bor-

Indes ste diese machtige Diversion jum Bortheil der gegen und verbundeten Eprannen machten, suhr die Bender fort, die Sodaten der Republif ju verschlingen. Sarra und Duchntel: muchen unter and verschlingen. Sarra: und Duchntel: muchen unter and bern als Betraute des Konvents is diese Gegend gesandt. Deffentlich Fondebte Carra die Udministraturen von Raine und Loire auf, Truppen: gegen Paris manschiren zu lassen. Desselben Berdrechens ist Du-

hatel überführt, Duchatel, welcher, nach geschehrem Ramenaufruf, über die Ludwig dem Sechzehnten zu verkenniende Strafe, auf Beranstaltung der Berschwödungskisster, in dem Auszug eines Kranken erscheinen mußte, um ein langes und breites gegen die Todese strafe zu sprechen. Coustard trieb die Berruchtheit und Riederträchtigkeit so weit, daß er den Rebellen Mannschaft und Kriegesvorräthe verschaffte. Die Sendung, aller Agenten der Hatzion, welche in dies selben Gegenden und über die ganze Republik hin verschieft wurden, zeichnete sich durch ahnliche Frevel aus. Die Bereather genossen beständig einer anstässis gen Ungestraftheit.

"Im Segentheil wurden die republikanischen Deputirten, welche unmittelbar nach dem Tode des Tyranmen in die verschiedenen Departementer geschickt wurden, auf das allerunanständigste wan Brissot, Sorfas, Delaure, Cavitat und allen im Solde, der Fakzian schenden Journalisten verschrieen. Ju frechen Beleistigungen, ja zu Ermordungen, forderten die Verschwornen alle Feinde der Revoluzian gegen sie auf.

"Bahrend ber Bewegungen, welche fie in ben großen Stabten des Suden erregten, griffen die Des sterreichischen, Preuffischen, hessischen, hollandischen, Englischen, Spanischen und Piemontesischen heere unsere Gränzen auf allen Punkten an. Dünkerque, Bordeaux, Marseille, Soulon erkauste Pitt. Vergeblich hatte Toulon eine kungere Zeit hindurch ben Besmihungen der Faksion einen gloereichen Widerstand entgegengeset; bas Gold, bie Verläumdung und big Ranke hatten gesiège. Zu Stande gebracht wurde die Segenrevoluzion, dem Plan der girondistischen Fakzion gemäß, in allen Sekzionen, und die Ermorsdungen der besten Bürger waren die Unglück weissagenden Vorboten der verabscheuungswürdigken aller Verrächereien, "

"Geschehen war es vielleicht um die Republif, wenn bie Berschwornen ibre monftrose Gewalt noch langer erhalten hatten. Segrundet hatte fie Die Revoluzion vom 10. August; gerettet wurde sie burch die vom 31. Mai. Doch, wenn gleich diese friedliche und gebietende Nevolugion die Berfchmorung außer Baffeng fette, fo tonnte fie biefelbe boch nicht gang erfticken; allgu gabireich maren bie Schuldigen, allgu tief und ausgebreitet bie Berberbtheit, allgu machtig Die Ligue ber perhanderen Tyrannen. Die vom Kom vent befretitte Berhaftung ber Berfchmorungsflifter fette bie Despoten in Erstaunen, ohne fie ju bandis Die foberglistischen Abministagionen, die Dis vergnugten, bie Ablichen, bie wiberfpenftigen Priefter, alle Feinde der Revolution brachen mit einemmal hervor; fie felbft erklarten fich für ihre Mitschuldige und enthüllten bas Geheimnis ihrer perbrecherischen Erwartungen, indem fie als Bewegungsgrunde ihrer Emporung die Defrete angaben; welche bie Berfcwornen nieberschmetterten. Ihren Behauptungen gufolge gab es feinen Ronvent mehr. Allen Bofewichtern Frankreichs und bem gangen Europa benungiirten fie

ihn als einen zusammengeraften haufen von Staats, raubern und Fakzionisten, Für nichtig erklaten sie die Konstituzion, die, er zu Stande gehracht, und alle dem Bolke gunstige Dekrete, die er seit dem Augensblick seiner Reinigung von Verräthern gegeben hatte. Aus boten sie auf, um die Urversammlungen zur Berwerfung der ihnen vorgelegten Konstituzion zu bewegent Tausend aufrührerische Abressen, tausend ges genrevoluzionare Schandschriften der angeklagten oder verdammeten Deputirten wohlt auch das von Condorcet, an das Departement waa l'Aine gerichtete Schusiben gehört istund die schändlichen Denkmähr ler dieses arglissigen Plans.

Bubeffen wurden bie Fortichritte der bewaffne. ten Rebellen in ber Benbee mit jedem Tage bounrus . bigender, und bie Berichmornen rufteten fich ju einen Felbeug gegen bie Republit. Ihre Mitschuldigen von Borbeaux riefen bie Bafaillone ber Birpube aus ber Bendee guruck und warben Eruppen gegen die Polise reprafentanten, Gine Menge von Departementalabministrazionen folgten ihrem Beispiel. Ducos und Fonfrebe, welche im Ronvent jurudgeblieben maren, migbrauchten bies Uebermaag von-Gute, um burch ihre Briefwechsel und Ranke bas Feuer ber Rebellion ju unterhalten; lange wagten fie es, ihre failen Stimmen auf ber Rebnerbabne jum lobe ber Berschwernen und zur Beschimpfung ber Nazionalrepra fentagion erfchallen gu laffen. Gemighanbelt murben bie Betrauten bes Konvents von ben Abministratoren

bes Jurabepartements; anbere wurden ju Borbeaux, noch anbere in Calvados verhaftet. Ein-Theil ber von bem Ronvent in Berhaftungbftand gefetten Berschwornen, entzog fich ber Ragionalfustig burch bie Flucht und verbreitete fich in ben Departementern, um alle Safelliten ber foniglichen Dacht und ber Ariftofratie ju vereinigen. Bugot, Pethion, Guabet, Loirvet. Barbarour, Sorfas, Lefage, Doulget, Caris viere und andere gingen in die Bepartementer boh Ente und Calvabos, errichteten bafelbft eine Art son Ragionalfonvent, ferhoben bie Adminificatoren gu imabhangigen Gewalten, umgaben fich mit Barben und Ranonen, plunderten Die Staatstaffen, fingen bie für Paris bestimmten Lebensmittel auf und fchickten fie ben Emporern in ber ehmaligen Proving Bretagne gu! Gie felbst brachten ein neues Beer auf Die Beine, und errotheten nicht, ben Berrather Bimpfen, ber fich bereits burch feine niebertrachtige Seuchelet und burth feine friechtische Anhanglichtett an bem Entannen entehrt hatte, ju ihrem General ju wablen. Mit ben Rebellen ber Bendee bemahten fie fich, in Beibindung gn treten. Alles boten fie auf, um ben Remben ber Republit' bie Lander, welche ebemals Die Provingen Bretagne und Normandie ausmachten, fammt ihren wichtigen Safen, ben Feinden in bie Banbe ju liefern. Durch bas niebertrachtigfte aller Berbrechen fetten fit ihren Schandthaten ben Sipfel auf. Bon Caen, wo fie ben Gig ihrer lacherlichen und verhaften Berrichaft aufgeschlagen hatten, fandten

se Meischelmorder nach Paris, um rechtlichen Deputirten, welchen sie längst den Tod geschworen hatten, das Leben zu randen. Die Sand eines Weldes gebrauchten sie, um-Marat zu erdolichen. In Düparretwar dieses Ungehener von Barbarone und seinen Wilderschwornen geschieft worden.

- Durch (Bauchet' war fie aufgensminen und in den Mazionalkanvent geführt worden. Alle Feinde Frantfreichs erhoben fie ju einer Selbin. Auf bie Rachricht won ihrem Verbrechen feierte Bethion ju Caen ibre Mpotheofe und! trug fein Bebenfen ,- ihren! Mord fine Zugent ga nennen. In ihrem Berbor bat bit Morberin erffart; fie babe bie Bewegungsgrunde ja ihrer That aus ben Schriften Gorfas, Bemots und aus bem Monitung geschöpft. Bu Caen wurden Bletter gebruckty welche ber Endmentben toftrolig find, und ihr Berfaffer war Gire. Dapre, Ditarbeiten Brif folls an wein? foungofifchen Patfiotens ein Benfeh, Ber alle braven Burger von Caen aufforberte, fich : mit Dotchen im bewaffnen und fie namentlich brei Bolistepraftachmen ins Detz ju fogen. « 1171 . Dong ben" Golbaten ber Republit aus Gure

und Enlvados verjagt, durchstrichen sie Finistere und andere Departementer: Ueberall folgten ihnen Ivies tracht, Berracherei und Verleumdung auf dem Fuße nach.

Stiffet bie Flucht ergriffen und feinen übrigen Betebbechen noch ein Falfun hinzugefügt. Borhaftet

wurde er auf dem Wege nach kpan, wo er ohne Zweisel die Aussichrung der fredelhaften Unternehmungen beschleunigen wollte, von welcher diese und gläckliche Stadt in der Folge das Beispiel gab; und wenn; dem falschen Passe zusolge, den er dei sich führte, seine eigentliche Absicht war, nach der Schweiz zu gehen, so wollte er dies kand durch die Gegenwart eines Verräthers entweihen und Frankreich einen neuen Feind erwecken;

-Mahrend Rabaut Gainte tienne, Rebecs qui, Duprat, Untiboul bas Departement le Gurb'und die benathbarten Segenden in Sammen fetan, fonspirirten Chaffe, Biratrau, Mouper, Roland ju knew. Welche entfetliche Siene erdffnet fich bier ber Gefchichte! Bestorben find fie unter bem Schmerbt ber verwarfenen Satefliten ber toniglichen Macht, alle biergroßmatbigen Freunde best Vaterlane, bes, welche Bergniaub. Genfonne, Binget und alle: Rebner ber verbrecherischen Fafgien feit zib langer Beit ale Unrubstifter und Amarchisten verlaumbeten. Triumphirt haben bie ehrlichen Lente, bie masren Republifanet, beren Cache von ber Safzion mit:fo regem Gifer betrieben murbe; und berfammtet baben fie in ihren Mauern ein heer bon Ausgewanberten und Schuldigen Prieftern, wurdig, fich zu ibnen ju gefellen. Mufgehauft haben fie bafelbft bas Gefchus und die Rriegesvorrathe, beren bas Baterland bedurfte, um feine ungabligen Seinde ju befame. pfen. Gine bartnactige Belagerung halten fie gegen:

baffelbe' aus. Riebergeschöffen werben bie Beiber und Rinder berjenigen Burger, welche Ufiterwerfung rathen, und ausgerottet haben fie bereits die Patrio. ten ber unglucklichen Umgebung. Triumphirt haben fle gu Toulon, und Loulon schwamm im Blut ber ghten Burger. Marfeille's fluchtige Rebellen haben ihre ruchlofen Phalangen verstärft, um diese Schaufliche feiten auszuuben. Den fichersten Nachrichten jufolge, welche wir aus biefen Gegenden haben ethalten fonnen, baben fie die Welt burch eine in der Beschichte ber Verrather und Eprannen unerhörte Greuelthat in Erftaunen gefest; mit verruchter Sand haben fie einen ber treuen Bolfereprafentanten ermordet, welche ber Ronvent an fle abgeschickt hatte, und verschont haben fie das Leben ber übrigen blod, um burch Bebandlungen, arger ale ber Tob, ber Mojefiat bes Bolks in ihren Personen besto langer hohn ju fprechen. Die Ungeheuer haben ben Englandern biefen prachtigen Safen verfauft. George feige Golbner gebieten über unfer Arfenal, unfere Schiffe, unfere Matrofen, und ermorben unfere Bertheibiger. englisches Tribunal spricht in Diefer Stadt Tobesurtheile gegen Frangofen aus. Auf ihren Schiffen ents führen fie bie noch übrigen republifanisch gefinnten Simmobner, wie die Reger von Afrita's Ruften, um, wenn fie aus biefem Safen verjagt fenn werben, uns nichts guruckgulaffen, als die Berberbtheit und bie Lafter, mit welchen fie Loulon befiectt haben. a

- Aber wenn biefe Erbfeinde Branfreichs bas

Maaß der Verbrechen voll machten, deren die verzberbteste aller Regierungen fähig ist, so werden sie noch an Bosheit und Barbarei von den unwürdigen Franzosen übertrossen, die sie herbeigerusen haben; wie auch von den treulosen Deputirten, welche ihren Vaterland und Fresheit, verfauften.

-Marseille und Bordenur wurden demselben Schicksal ausbehalten. Besprochen hatte sich die herrsschende Fakzion mit dem Admiral Dood. Sie erwarteten seine Estadre. Die ganzliche Aussührung der Berschwdrung hing von der Bereinigung der Marsseiller mit den Lyonern und den Bataillonen des Justadepartements ab. Berhindert wurde sie durch den Sieg des republikanischen Heers und durch die schnelle Bezwingung Marseille's.

"Much in Korsta wehte die Fahne der Empdrung. Paoli und die Administratoren dieser Infel
standen in Briefwechsel mit den Verschwornen des
Ronvents. Ein Brief von ihnen an Vergniaud bestindet sich in den Handen des allgemeinen Sicherheitsausschusses, und beweiset diese Thatsache. Dieser Deputirte und seine Mitschuldigen werden darin
aufgefordert, Korsta von den Konventsommissarien
zu befreien und es der Republik wiederzugeben, -

» Die Schritte ber Verschwornen find ben Schritten ber Feinde Frankreichs, vorzüglich aber der Englander, überall konform gewesen. Pitt wollte bie entstehende Republik in ben Augen Europa's entehzen. Briffot und seine Witschuldigen haben sich ein

angelegentliches Geschäft baraus gemacht, fie zu verfeumben; als Straffenranber und Blutfauger haben fle ihre erften Bertheibiger geschilbert; in, nichts unterschieden fich ihre Schriften und Reden von benen ber englischen Minister und ihrer bezahlten Libellisten. - Pitt wollte ben Konvent herabwurdigen und aufid. fen. 'Alles baben fie ju bemfelben Endzweck gethan. - Pitt wollte die treuen Volksreprafentanten ermorben. Bu verschiebenen Malen haben fie Berfuche ges macht, einen Theil ihrer Kollegen umzubringen; Das rat und Lepelletier haben fie wirflich getobtet. -Pitt wollte Paris zerftoren. Alles, mas in ihren Rraften fand, haben fie gethan, um es ju verniche. ten. - Pitt wollte alle Machte gegen Franfreich bewaffnen. Gie haben allen Machten ben Rrieg er flart. - Pitt wollte Die Goldaten ber Republif. durch treulose Generale auf die Schlachtbant führen. Seit zwei Jahren haben fie an bie Spife ber Armeen alle biejenigen Generale gestellt, welche an uns ju Berrathern geworden find. - Pitt wollte und bie Unterftutung berjenigen Bolter rauben, welche unfere natürlichen Allierten find. Alle Bulfenrittel ber Politit und Lebrin's Dimifterium haben fie gebraucht, um fie von unferer Sache ju entfernen; und Verrathern haben fie bie Gefandtschaften anvertraut. -Pitt wollte Frankreich zerflückeln und durch einen, Burgerfrieg berheeren. Sie baben ben Burgerfrieg entjundet und bas Berftuckelungespftem begonnen Pitt wollte in diefer verhaften Theilung dem Dergog

"Unsere in den Sanden der Feinde befindlichen oder eingeäscherten Stadte, unsere verödeten Fluren, unsere von Barbarenhanden gemordeten Weiber und Kinder, die Aufopferung des besten Theils der Nazion, die Verderbnis der diffentlichen Sitten durch die ewigen Lehren der List und des Betrugs, alle unstre vergangenen, gegemoärtigen und künftigen Uebel sind die Folgen ihrer Verdrechen. Frankreich und die ganze Welt sind unsere Zeugen. Die Geschichte der Revoluzion, ihre Reden, ihre Schriften, ihre öffentlichen Handlungen, alle Attenstücke, welche Spuren eines gegen das Vaterland gerichteten Komplots enta halten, sind unsere Beweise.

» Unter den ungahligen Thatsachen, welche diese Baksion anklagen, sind einige gewissen Individuen ausschließend eigen; aber die Verschworung ist allen gemein. Wenn sie bei gewissen seltenen Gelegenheiten getrennt schienen; wenn sie auf gewissen Punkten perschiedene Wege einschlagen zu wollen die Wiene hatten: so haben sie sich auf dem Fahrwege immer wieder zusammen gefunden; und dieser führke zum Verderben des Vaterlandes.

- Aus allen ben hier vorgelegten Thatfachen folgt:
- 1) daß eine Verschwörung gegen die Einheit und Untheitbarkeit der Republik und gegen die Freiheit und Sicherheit des franzofischen Bolks flatt gefunden hat;
  - 2) daß alle fogleich ju nennenden Individuen

als Urheber ober als Mitschuldige Theil bardir haben. -

Auf biefe formliche Antlageafte erflatte ber Da. gionalfonvent folgende Deputirte für bie Bertatherei verbächtig: Briffot; Berghiaub, Genfonne, Dupertet; Carra; Mollevant; Garbfen; Di frice Balage; Ballees Dupraty Bewlard, chemale Marquis von Gilletn; Caritat; chemals Marquis von Condorcett, Fauchet, Bifchof bon Departement Calbabos; Doulcet, ehemals Mas quis von Pontecoulant; Ducos, Deputirter ber Bl. tonbe; Boner. Fonfrede; Gamon; Bafburtes Lefterpt.Beauvais; Isnard; Duchatel; Di bal; Deverite; Mainvielle; Delahanei Bom net; Lacage; Maguner; Gavarn; Lebarbn; hardn; Boiteau; Rouper; Untiboul! Bien fon; Roel; Couftard; Andrei (aus Workta); Grangeneuses Bigees, Philipp Egantertebes mals herzog von Orleans. Die eben genannten Des putirten follten fogleich vor. bas Revoluzionstribunat geführt werben, um nach bem Gefet gerichtet gi werden. An dem Defret vom 29: Julius; nath wels dem die geffüchteten Deputirten fur Baterlandevertäther erflart wurden, gefchah keine Abanderung. Alle biejenigen, welche bie Protestagionen vom 6. und 19. Junius unterzeichnet batten, follten, wenn fie nicht bereits dem Revoluzionstribunal überantwortet. waren, in ben Berhaftszustand gefest und ihre Papiere verfiegelt werben. Der Musichus ber allgeneis

nen Sicherheit follte einen befonderen Bericht über fie erstatten \*).

Endlich glaubten alfo die Saupter ber Bergpartheir ber Augenbliet fei-gefommen, wo bie Paffi mitat bes Bolts ihnen geftatten murbe, jenes graß liche Barbaben ungeftraft: austuführen, tweiches alle Einficht mind Lugent von Frantreichs Boben burch ningn großen Streich vertilgen foffer. In ber That war es mur die Einficht und Tugend, was fie in ben Gironbiften verfolgen fonnten; benn wie groß auch bie Leichtgläubigfeit bes Furchtfomen fenn mag, ber fich , um feiner eigenen Gicherheit willen , binter bie Furchtbarkeit benkriecht, fo tonnten fie gleichwol nichtan die Wahrheit der Beschuldigungenislauben, welche fie mit fo vielem Unffan auf ihre Frinde bauften. Er wiesen ift, bag bie gange Antlage fich anf eine Urt pon Nomme grundete, welchen Camille Desmoulins, ber wittigfte Roufe biefer Periode, über Briffot und Die Briffotiner gesthrieben batte, Die Manschlichkeit ermachte in Desmoulins herzen, fobalb er der ernfthaften Folgen feines Muthwillens inne marb. Defe tig beflagte et fiel giber ben fcpreienben Disbrauch,

Dies waren die 73 Ronventsbeputirte ber rechten Seite, beren zehnmonakliche Gefangenschaft in der Folge wird erwähnt werben. Die von ihnen unterzeichnete Protestazion betraf das Berfahren der Fakzionisten gegen die 32 Mitglieder des Konvents, welche am 2. Juny waren verhaftet worden, Besunden batte man diese Schrift unter Düperrets Papieren. Sie trug den Charafter eines aufgegebenen Entwurfs und ist schwerlich jemals bekaunt geworden.

ben man bon einem bloffen Scherze machte; aber fein Widerruf fand tein Gebor, weil man fich bie Rube, ersparen wollte, 'eine andere Unflage anzufettigen, nachbem man einmal befchloffen hatte, Die Girondiften um jeben Breis hingurichten. Richt Die Unerweißlichkeit ber meiften Beschuldigungen; nicht ber Unfinn Der abrigen; nicht die Barbarei, Maitner für Sandlungen und Erflarungen verantwortlich ju machen, welche unter ben größten Sturmen begangen und gemacht waren - unter Sturmen, welche felbft bie Deinung ber Befonnenften beinah täglich weranbern mußten - nicht bie Abgeschmacktheit ber Forderung, dag fie, von bem erften Augenblick ber Revolugion an, fich auf eben bem Buntt batten befinben follen, auf welchem bie gegenwärtigen Machthaber die Depositarien ber Beisheit und Lugend falbft ju fenn glaubten — nichts war im Stande, biefe Enger jum Gefühl ber Gerechtigfeit jurucfjuführen.

In den letten Tagen des Oktobers nahm das Berhör seinen Ansang. Merkwürdig, obgleich bisher noch nicht erklärt, ist es, daß von den 41 Deputirten, welche in dem Anklagedekret enthalten sind, nur 21 vor das Tribunal geführt wurden. Louvet spricht in seinen Notizen über diese Erscheinung; gesteht aber, daß er nicht im Stande sei, die Gründe derselben anzugeben. Einzelne konnten nicht vorgeführt werden, weil sie sich auf der Flucht befanden; dies war z. B. mit Condorcet der Fall, welcher nie eins von den Pariser Gesängnissen gesehen hat. Aber die Mehrheit

ber von dem Verhor ausgeschlossenen 20 Mitglieder befand sich wirklich in der Rabe; und wenn die Vor-liebe der Eprannen für den einen oder den anderen Angeklagten keine begünstigende Ausnahme machte; so ist das Rathsel schwerlich zu lösen. Vorgeführt wurden:

- tres, 39 Jahr alt, ehemals Deputirter von Eure und Boire \*).
  - ) , Renige Charaftere find in neueren Zeiten mehr gemiße banbelt worden als Briffots. Ein Auffat in, bem gebruars find ber Dimerva von 1794 macht ibn ju einem Gaubieb, melder bie frangbfifche Oprache burch bie beiben Borter briesoter (Safchen gusteeren) und brissotage (blauer Dunft) bereichert habes ju einem Dadler, Finangfpefus · lanten und Boligenagenten, ber viel gewonnen und noch mehr verichwendet babes ju einem Gelehrten, ber fich in London niebergelaffen babe und wegen feiner brissotames nach & anfreich gurudgufehren genothigt gemefen fei; ju einem Quafet in Amerifa; ju einem Mitglieb bes comité des recherches nach feiner Burudfunft in Frants reich beim Ausbruch ber Revoluzion; ju einem Mitglieb ber gefengebenden Berfammlung; ju la Favette's greund; gur einem entschiebenen Mepublitaner feit bem 10. Auguft. Raum ift es mbalich, burch fo viel Bermandlungen gu geben. Bergleicht man Briffets Sauptidriften: Nouveau voyage dans les états unis de l'Amérique septentrionale (Paris 1791) und Brissot à ses commettans (Paris and Londres 1704) mit biefen Angaben ; fo muß man entweber eingeffeben, bag es im Reiche ber Moral feine Biberfpruche giebt, ober bie Augaben bem Befentlichen nach fur Berleumbungen erflaren; beun beibe Berte enthalten einen Geift, ber- fo lange bie Belt febt, nie in einem Madler, Sinangfpefulanten und Boligenagenten, am wenigften aber in einem Baubieb angetroffen worben

## a) Bergniaub (Pierre Bictorin) ein Rechtsge-

ift. Bie man auch bie hieraus entfpringenden Biberfprude lofen mag, Briffots einziges Berbrechen beftanb Darin, bag er nach bem to. August ein entschiebener Res publifaner murbe, und daß er fich als ein folcher nicht au ber Bobe bes Berges erheben fonnte. Die Burgerin Roland, welche ibn genau gefannt bat, welche feine Areundin war und gewiß alle Ginficht befaß, um Chas Tattere wie Briffot's geborig beurtheilen und murdigen au tonnen, fagt in ibren bifforifchen Motigen von ibm : - Briffots einfache Manieren, feine Offenbeit, feine nas stürliche Nachläffigfeit, ichienen mir in ber volltommens » ften Sarmonie mit ber Aufteritat feiner Grundfage gut . » fteben; aber ich fant in ihm eine Klatterhaftigfeit bes » Beiftes und bes Charafters, welche nicht eben fo'gut Dam Ernft ber Philosophie pafteng biefe glatterbaftige » feit bat mir immer Rummer verurfacht und feine Reine De haben fie nur gu febr ju feinem Rachtbeil benutt. » Alls ich ihn genauer fennen lernte, fing ich au, ibn 'a bober ju fchogen. Es ift unmoglich, eine großere Une weigennutgigfeit mit einem größeren Gifer fur bas allges » meine Bobl ju verbinden und fic bem Guten mit eis mem größeren Bergeffen feiner felbft bingugeben; aber » feine Schriften find weit mehr bagu gemacht, etwas w Aehnliches hervorzubringen, als feine Berfon; benn die serfteren vereinigen alles, mas Bernunft, Gerechtigfeit mund Ginficten geben fonnen, mabrent es ber letteren mburdaus an Murbe fehlt. Er ift ber Beffe ber Sterbe slichen; guter Gatte, jattlicher Bater, trener greund, » tugendhafter Burger. Gein Umgang ift eben fo fanft, als fein Charafter nachgiebig. Er ift vertrauend bis - jur Unvorsichtigfeit, froblig, naiv, unbefangen wie in weinem Alter von funfgebn Jahren. Fur ben Umgang mit ben Weifen und Tugenbhaften gemacht, ift er ber Betrogene eines jeden Schurfen. 346 einfichtsvoller - Bubligift, ale ein Mann, ber von feiner frubeften Inagend an die gefellichaftlichen Berbaltniffe und bie Dits » tel jur Begludung bes menfolichen Gefchlechts eifrig studirt bat, beurtheilt er ben Denfchen febr richtig,

lehtter, 35 Jahr alt, Deputirter vom Departement Gironbe, geburtig aus Limoges \*).

maber er fennt burddus bie Menfchen nicht. Er weiße woon es Lafter giebt; aber es ift ibm unmbalich , benjemiaen fur lafterhaft ju halten, ber mit einer guten "Miene ju ibm fpricht. Gelbft wenn er bie Denfchen mals lafterhaft fennen gelernt bat, behandelt er fie als "Marren, die man beflagt, ohne Distrauen in fie au mfenen. Er fann nicht haffen; man fonnte fagen, feine » Seele befige bei aller Empfindfamfeit nicht Ronfifens mgenug fur ein fo fraftiges Gefubl. Da er febr viel "Renntniffe befigt, fo wird ihm die Arbeit ungemein , » feicht; er fcreibt eine Abhandlung, wie ein Anderer mein Liedden fopirt; auch erfennt bas geubte Ange in pfeinen Berfen bei allem Gehalt, ben fie baben, Die » Ruchtige Berührung eines rafchen, oft flatternden Beis »ftes. Scine Chatigfeit und feine Butmuthigfeit entzier »ben fich feinem Befchaft, bas er fur nuglich balt; maber bies bat ibm oft bas Anfebn gegeben, als mifche wer fich in Alles; und bicjenigen, welche bas Bedurfnig " fühlten, ihn eines Lafters angutlagen, baben ibn ber "Intrique beschuldigt. Gin luftiger Inttiguenmacher, Der nie an fich ober bie Seinigen deuft, ber burchaus » unfahig ift, fich mit feinem eigenen Bortbeil ju befchafs wtigen und ber fich ber Armuth eben fo wenig fchamt, mals er ben Cob furchtet, weil er beide als den berges » brachten Gold bffentlicher Tugenden betrachtet!, 36 babe ibn gu einer Beit gefannt, wo er feine gange muße ber Revolugion widmete, ohne irgend einen ans n beren 3med ju baben, als ben, ber Babrheit ben "Eriumph ju verschaffen und jum allgemeinen Bobl » beigutragen. Gein Journal batte er fich leicht eintrage slich machen fonnen; aber er begnugte fich mit bem ber » fcbeibenen Theil, ben ibm fein Affogie gutommen lief.a So viel jur Rechtfertigung eines Mannes, beffen Bers bienfte bisher fo ichreiend verfannt find. Die Charafters fdilderung ber Roland ift um fo zuverlaffiger, ba fle burch Briffots Berfe bie vollfommenfte Beglaubigung erhalt. "> Bergniaur mat einer bon ben gebilbetften Dannern Senfonne (Arnaud) 35 Jahr alt, aus Bors Departements Gironde.

Dûperret (Claude Romain) 46 Jahr alt, tanbbefiger, Deputirter vom Departement ber Rhone's Mundungen.

Carra (Jean Louis) 50 Jahr alt, que Pont be Bestes gebürtig, Gelehrter, bei der Nazionals bibliothet angestellt, Deputirter des Saones und Loires Departements.

- ) Gardien (Jean Franzois Martin) 39 Jahr alt, Generalprokuratorsyndikus von Chatelleraut und Deputirter des Judres und Loiredepartes ments.
- 7) Balage (Charles Eleonor Dufriche) 42 Jahr alt, aus Alengon geburtig, Guterbefiger, Konventsbeputirter.

in der Nazionalversammlung und im Konvent, und ohne allen Widerspruch der größte Redner, ben die Revoluzion bervorgebracht bat; denn seine Reden zeichneten sich eben so sehr durch Logik als Warme, durch Sehalt als Schmud aus und gestelen auch bei der Lektüre noch. Die Burgerin Roland sagt von ihm: »Ich liebe Verry gniaur nicht; er besigt den Egoismus der Philosophie; er verachtet die Messchen; unstreitig, weil er sie sehr gut kennt, aber mit solchen Anlagen muß man ein mussiger Privatmann bleiben, weil sonst die Lrägheit ein Versdrechen wird. So tief dies Urtheil scheint, so seer ist es. Vergniaur Individualität aufzusaffen, war die Rosland zu sehr Weib. Vielgeschäftigkeit sest immer einen Mangel an Genie voraus. Vergniaur und Vrissot wasten in dieser Hinsicht ganz entgegengeseste Charaktere.

lehtter, 35 Jahr alt, Deputirter vom Departement Gironbe, geburtig aus Limoges \*).

maber er fennt burchaus bie Menichen nicht. Er weiß, woaf es Lafter giebt; aber es ift ibm unmbglich , benieonigen fur lafterhaft gu halten, ber mit einer auten "Miene ju ihm fpricht. Gelbft wenn er bie Denfchen sals lafterhaft fennen gelernt bat, behandelt er fie als Darren, die man beflagt, ohne Distrauen in fie gu wfenen. Er fann nicht haffen; man fonnte fagen, feine » Seele befige bei aller Empfindfamteit nicht Ronfiffeng agenug fur ein fo traftiges Gefubl. Da er febr viel "Renntniffe' befigt, fo wird ihm die Arbeit ungemein , » feicht; er fcreibt eine Abhandlung, wie ein Anderer mein Liedden fopirt; auch erfennt bas geubte Ange in pfeinen Berten bei allem Gehalt, ben fie baben, » Auchtige Berührung eines rafchen, oft flatteruden Geis » ftes. Seine Chatigfeit und feine Butmuthigfeit entzies »ben fich feinem Befchaft, bas er fur nuslich balt; maber bies bat ibm oft bas Anfebn gegeben, als mifche wer fich in Alles; und bicjenigen, welche bas Bedurfnis » fühlten, ibn eines Lafters angutlagen, baben ibn ber . Intrique beschuldigt. Gin luftiger Inttiguenmacher, Der nie an fich ober bie Seinigen beuft, ber burchaus munfabig ift, fich mit feinem eigenen Bortbeil-ju befchafe wtigen und ber fich ber Armuth eben fo wenig fcamt, mals er ben Cob furchtet, weil er beide als ben berges » brachten Gold bffentlicher Tugenden betrachtet!, 36 shabe ibn gu einer Beit gefannt, wo er feine gange " Rufe ber Revoluzion widmete, ohne irgend einen ans n beren 3wed ju haben, als ben, ber Babrheit ben "Eriumph ju verschaffen und jum allgemeinen Bobl » beigutragen. Sein Journal hatte er fich leicht eintrage "lich machen fonnen; aber er begnugte fich mit bem ber » fceibenen Theil, ben ibm fein Affogie gutommen lief.a So viel jur Rechtfertigung eines Mannes, beffen Bere bienfte bisher fo ichreiend verfannt find. Die Charafters fdilderung ber Roland ift um fo zuverläffiger, ba fle burch Briffots Berte bie vollfommenfte Beglaubigung erhalt. "> Bergniaur mar einer bon ben gebilbetfen Ranners

- 3) Senfonne (Arnaub) 35 Jahr alt, aus Borbeaux geburtig, Rechtsgelehrter, Deputirter bes Departements Gironde.
- 4) Düpgrret (Claube Romain) 46 Jahr alt, Landbefiger, Deputirter vom Departement ber Rhone's Mundungen.
- 5) Carra (Jean Louis) 50 Jahr alt, gus Pont de Besles gebürtig, Gelehrter, bei der Nazional, bibliothef angestellt, Deputirter des Saones und Loires Departements.
- 6) Garbien (Jean Franzois Martin) 39 Jahr alt, Generalprofuratorspindifus von Chatellerauf und Deputirter des Indres und Louredepartes ments.
- 7) Balage (Charles Eleonor Dufriche) 42 Jahr alt, aus Alenzon geburtig, Guterbefiger, Kon- ventsbeputirter.

in der Nazionalversammlung und im Konvent, und ohne allen Widerspruch der größte Redner, ben die Revoluzion hervorgebracht hat; denn seine Reden zeichneten sich eben so sehr durch Eeste als Gemud aus und gestelen auch bei der Lekrure nach. Die Burgerin Roland sagt von ihm: »Ich liede Berv gniauf nicht; er besitzt den Egoismus der Philosophie; er verachtet die Menschen; unstreitig, well er sie sehr gut kennt, aber mit solchen Anlagen nuß man ein mussiger Privatmann bleiben, weil sonst die Erägheit ein Bers brechen wird. « So tief dies Urtheil scheint, so soer ist es. Vergniauf Individualität aufzusassigen, war die Kosland zu sehr Welb. Vielgeschäftigkeit sest immer einen Mangel an Genie voraus. Vergniauf und Brissot was ren in dieser Hinsicht ganz entgegengesetze Charaktere.

- 8) Düprat (Jean) 33 Jahr alt, aus Moignon geburtig, Raufmann, Deputirter- bes Departements der Rhone- Mundungen.
- 9 Brülart. Sillery (Charles Alexis) 57 Jahr alt, aus Paris gebürtig; Kapitalift, Deputirter von la Somme.
- 10) Fauch et (Claube) 49 Jahr alt, aus Erne geburtig, Bischof von Calvados, Deputirter eben biefes Departements.
- Ducos (Jean Franzois) 28 Jahr alt, aus Bordeaux geburtig, Gelehrter, Deputirter bes Girondedepartements.
- 12) Boner-Fonfrede (Jean Saptifie) 27 Jahr alt, aus Bordeaux geburtig, Guterbesitzer, Des putirter bes Girondepartements.
  - 13) La fource (Marc David) 39 Jahr alt, De punirter von Care.
  - 14) Lesterpt. Beauvais, 43 Jahr alt, ehemaliger Distrikts Einnehmer, Deputirter bes Departements von la Saute-Vienne.
- Noabujon geburtig, Gutsbesitzer, Deputirter des Departements von Deur Sevres.
- 16) Mainvielle (Pierre) 28 Jahr alt, aus Avignon geburtig, Deputirter bes Departements der Rhone. Mündungen.
- 17) Lacage (Jacques) 42 Jahr alt, Kaufmann, Deputirter bes Gironbebepartements.
- 18) Leharby (Pierre) 35 Jahr alt, aus Dinan

- geburtig, Regt, Deputirter bes Departements vom Morbiban.
- 19) Boileau (Jacques) 41 Jahr alt, aus Avallon geburtig, ehemals Friedenbrichter, Deputirter des Departements von Ponne.
- 20) Untiboul' (Charles Louis) 40 Jahr alt, aus St. Tropez geburtig, Rechtsgelehrter, Propurator der Gemeinde von Saint-Tropez, Administrator des Departements vom Bar, und feitdem Deputirter, besselben Departements.
- 21) Bigee (kouis Franzois Sebastian) 36 Jahr alt, aus Boziere geburtig, ehemals Grenadier im zweiten Bataillon von Mayenne und koire, Deputirter besselben Departements.

Die Anklageakte wurde ihnen vorgelesen. Der diffentaliche Fürsprecher bemerkte hierauf, daß die Aktenskücke, welche diese Anklage begründeten, noch nicht mitgetheilt worden wären. Der öffentsiche Ankläger erwiederte: Mehrere von den geforderten Beweissfüksten wären ihm noch nicht zugekommen, andere befänden sich noch unter dem Siegel; indessen würde er gegen Abend alles erhalten, und es den Vertheibisgern der Angeklagten zustellen.

Es wurde jum Zeugenverher geschritten. Zuerft trat. Jean Rifolas Pache gegen die Angeklagten auf; aber es wurde ju weit führen, wenn man diesen merkwurdigen Prozes nach seinem ganzen Umfang geben wollte; und das Benhor verdient um so weniger einen Plat in der Geschichte, weil es gleich in den ersten

Monaten handgreislich ist versälscht worden. Bemertenswerth ist, daß fast alle gegen die Angeklagten
aufgestellten Zeugen Saupter der Mungipalität, oder
Ronventsdeputirte waren, und also ein entschiedenes
Interesse hatten, die von ihnen begonnene Anklage
durchzusetzen. Die Wuth, mit welcher einzelne von
ihnen ihr Zeugnis ablegten, war ein auffalkender Beweis ihrer Furcht oder Erbitterung. Gleichwol
wurden ihre Aussagen angenommen. Sogar die Nothwendigkeit materieller Beweise wurde von den Richtern erlassen, welche sich mit Ueberzeugungen absinden ließen, die sehr oft nur auf Bermuthungen gegründet waren.

Es fonnte indeffen fo talentvollen Mannern, als bie Ungeflagten waren, nicht fehlen, ihre Zeugen ju beschämen und ihre Richter gur Beherzigung ber Kormen ju gwingen. Der Rampf der Bahrheit mit ber frechen Luge war um fo hartnactiger, get bie Rolgen beffelben waren. Debr als einmal waren bie Ungeflagten im Begriff ju fiegen. Bergniaur, vielleicht ber großte Rebner, ben Frankreich je bervorgebracht bat, behielt in diefen entscheibenben Angenblicken feine gange Befonnenheit; er vertheibigte fich felbst und feine Freunde mit so viel Rachbruck, daß er alle Beschuldigungen vernichtete, und Rich tern, welche bie gräßliche Berbindlichfeit übernommen batten, fie ohne Ausnahme zu verdammen, Thranen entlockte. Ausgeschnitten find aus bem Berbor alle biefe Stellen, wenn es gleich für ein unbefangenes

Gemuth baburch nicht an Gerechtigfeit gewonnen bat. Dit jeber neuen Situng fant es miglicher um ben 3weck ber Enger, welche, indem fie morden wollten, noch auf Erhaltung ber richterlichen Formen bebacht waren. Da ben Angeflagten von feiner Geite beigutommen mar, und die Menferung mitleidiger Gefühle immer fichtbarer wurde; fo blieb dem Tribunals. prafibenten nichts anders übrig, als dem Ronvent ju melden, bag bie Berlangerung bes Progeffes ibn, vermoge ber Formalitaten bes Gefetes, in große Berlegenheit bringen tonnte. Er fügte bingu: Man muffe ben gangen Projeg als einen revolugionaren betrachten, welcher ausführliche Zeugenverhore und Bertheidigungereden überfluffig machte. Gine Jafobinerbeputagion überbrachte dem Ronvent diese jedes Gerechtigkeits. und Menschlichkeitsgefühl emporende Das große Bort: Revoluzionar that auf der Stelle feine Birfung. Bevollmächtigt murben die Geschwornen, ben Prozef ju schließen, sobald fie fich hinlanglich unterrichtet glaubten. Dehr bedurfte es nicht, das Lodesurtheil ju fprechen. In der Sigung vom 9. Brumaire brach der Prafident bas Berbor gang ploglich ab. Die Geschwornen mußten fich in bas Berathschlagungszimmer begeben; die Angeflagten bas Anbiengimmer verlaffen. Drei Stunben, fagt man, bauerte bie Berathschlagung. Gefthwornen tamen hierauf in bas Audienzzimmer jurud. Es berrichte fchweigende Erwartung unter ben Unwefenden. Der Prafident legte ben Gefchmor-

nen folgende Fragen bor: Ift es erwiefen, baß eine Berfchwbrung gegen bie Einheit und Untheilbarfeit ber Republit flatt gefunden bat? Und find Briffot, Bergniaux u. f. w. überführt, bie Urheber und Dit. schulbigen berfelben gemefen ju fenn? Bejabenb war Die einmuthige Antwort ber Geschwornen. Die Unneklagten wurden nun jum Tobe verdammt. Man führte fie in das Audienzzimmer guruck. Der Prafis bent las ihnen die Erflarung ber Gefchwornen, fo wie bas Urtheil bes Tribunals vor. Die jum Tobe Berbammten geriethen barüber in bie lebhafteffen Bewegungen. Gensonne verlangte über die Anwehdung bes Gefetes ju reben. Unbere bemerften, bag feine deutlich entwickelten Thatfachen gegen fie vorhanden maren, und daß man faum ihre Ramen genannt habe. Noch andere schimpften auf die Bermorfenheit ibrer Richter. Der Aufruhr nahm mit jedem Augenblick zu. Genbarmen mußten bie Tobenben auf Befehl bes Prafibenten aus bem Audienzimmer fuhren. In diefem Augenblick burchftieß fich Balage, von Unmuth hingeriffen, mit einem Dolch, ben er in eben bie Bertheibigungsrebe gewickelt batte, welche man ibm zu halten verfagte. Seine Richter verfammleten fich um ibn, als bie übrigen Angeflagten bas Bimmer verlaffen hatten. Er lebte noch. Ermattet jog er ben Dolch aus feiner Bruft und überreichte ibn ben Umflebenben mit folgenben Worten: » Rein, Berworfne, lebendig follt ihr mich nicht auf bas Blutgeruft schleppen; ich fterbe zwar, aber ich fterbe als

ein freier Mann \*). Das Eribunal fand für gut, ben Leichnam auf einem Rarren nach eben bem Rirch.

<sup>)</sup> Nach feinem Lobe fand ein gewiffer J. M. Penieres bie Bertheibiqung, welche et wahrend feiner Gefangens Schaft gefchrieben batte. Gie ift gum Beften feiner uns gludlichen Kamilie im britten Ihr ber Republit ju Das ris: erfchienen ind enthalt mehrere nicht unbedeutente Radrichten über ben Berfaffer. In feiner Jugend trug er bie Baffen. Berabichiedet, weil er nicht von Abel mar, Trate er fich auf ben Landbau, und verwandelte Die Beit, welche ihm Buffen in fruchtbare Relber. übrig blueb, berwenbete er auf Schriftftellerei und auf bie Ergiehung eines einzigen Sohnes. Bon bem Birbel ber Revoluzion fortgeriffen, wurde et Kommandeur einer Nazionalgarbe, Mitglied und Errichter einer Boffsgefeff. fcaft, Maire, Babler, Bermalter, Gefdworner, Schiede: richter und Gefengeber. In allen biefen Berhaltniffen geigte er fich als einen Dann von ftrenger Rechtschaffent beit, als einen glubenden Patrioten, als einen antiblebenen Leind ber Konige und als einen entschloffenen Ber . forberer bet Freiheit und Gleichheit. Die Safzion Ros bespierre fing an, ibn ju haffen, als er fich des Minis fters Roland annahm. Diefer Sag wurde baburch ver fartt, daß er als Mitglied einer Rommiffion gur Unters fuchung gemiffer in der Mairie niedergelegter Baviere unpartheilich und menfchlich verfuhr, und über einige Ber ichwendungen der comité de surveillance befragt, feine Meinung unverholen fagte; bag er ferner auf die Bers treibung Des foniglichen Ramilie brang, Die Drleaniche Patthei benungirte, auf die Bestrafung ber Septembers morber bestand, in ber Racht vom to - 11. Mirg für Die Erhaltung ber Gefchwornen im Revoluzionstribunal Gimmte, ein Anflagebefret gegen Darat in Bang brachte und ben 3r. Mai, als die Larmfanone erfcoll, Benriot, welcher ben Befehl bagu gegeben batte, por bie Schrans fen forbern lieg. Dies alles beweifet er ausführlich in feiner Bertheibigung, welche mit eben fo viel Gefühl als Befonnenbeit gefdrieben if. Eben biefe Bertheidigung .

hof fahren ju laffen, wo die ührigen jum Tode Berbammten beerdigt werden follten.

Briffot und feine Ungluckgefahrten wurden in bie Conciergerie juruckgeführt. Diefe ibre lette Racht war nicht die traurigfte von allen, welche fie im Rerfer verlebt butten. Ernft und nachbenfend fagen Briffot und Genfonne ba; aber fie maren bie Gingigen, welche (vielleicht mit einem wehmutbigen Dinblick auf ihre Pamilien) ungern von hinnen schieden. Mue Uebrigen überließen fich ben Wirfungen jener Bergweiflung, Die fich felbst nicht begreifen will. Der Rerfer ertonte von ihren Gefangen und von ben lebbafteften Ausbruchen ibrer gaune. Rie bat ber Trop, ben jebes freie Gemuth bem Despotismus entgegenfellt, eine lachendere Miene gehabt. Bergniane regitirte abwechselnb fcherghafte Gebichte und Bruchftude pon jener erhabenen Beredfamfeit, welche Buborer und lefer gleich febr entzuckte. Er batte fich mit Gift verfeben, um feinen Tyrannen einen Triumph gu entreißen, ber ihren Uebermuth vermehren mußte; fobald er aber fab, baß feine jungen Freunde, Konfrebe und Ducos, für beren Unfchuld er gulett gefprochen.

enthalt eine aussubrliche Wiberlegung aller ihm gemachten Anschuldigungen. Ursprünglich war fie bestimmt, vor seinen Richtenn gesprochen ju werben; ba aber bas Ge set vom 29. Oftober ben Angeklagten jede Wertheibigung verbot, so vollendete er sie nicht und nahm sich lieber bas Leben.

sprochen hatte, sich ihrem Schicksal muthig unterwarfen, gab er seine Phiole den wachthabenden Offizier,
und beschloß, in ihrer Sesellschaft zu sterben. Reiner
ihrer-Mitgefangenen wagte es, sich ihnen mit Trost
sprüchen zu nähern. Nur allzu schnell erschien der
Tag, an welchem — vielleicht zum erstenmale in der
Welt — eine folche Masse von Jugend, Schönheit,
Senie, Talent und Hochherzigkeit vernichtet werden
sollte. Segen Wittag langten sie auf dem Revoltz
zionsplaße an. Nach einer Stunde war das Gemehel geendigt. Sassend bewunderte den Pobel, die
Ruhe und Entschlossender, welche die Edlen in den
letzten Augenblicken ihres Lebens bewiesen.

Zugleich mit den Einundzwanzigen war die Gattinbes Ministers Roland verhaftet worden; ber Minister war schon früher entfloben, Tochter eines Rupfer. flechers, Namens Phlipon, geschmuckt mit allen Reis jen ibres Gefchlechts und allen Borgugen bes Geiftes und bes hergens, murde fie Rolands Gattin, ju einer Zeit, wo er noch nicht Minister war. Eiftige Republikanerin feit dem erften Ausbruch ber Revolugion, folgte fie bem Fortgang berfelben mit ber leb. haftesten Theilnahme; und als eine Frau von feltenen Renntniffen und einem fehr biegfamen Beift, nahm fie fogar Untheil an Geschäften, wenn bie, Thatigteit ihres tugendhaften Gatten ber Menge berfelben nicht gewachsen war. Ihr richtiger Taft ließ fie in den Girondisten die meiste Tugend voraus. fegen; und baber ihre engere Betbinbung mit Briffot,

Pethion, Bujot, Louvet, Genfonne, Bergniaur u. f.m. Die Bergparthei, welche fich pon ihr guruckgefest fühlte, rachte fich burch eine Berhaftnehmung, fobalb ihr Sieg entschieden mar. Die Burgerin murbe guerft in die Gefängniffe ber Abtei gebracht. hier fcbrieb fie unter mannichfaltigen Sturmen ihre Notices historiques und mehrere Bertheibigungefchriften, welche, in die offentlichen Blatter eingerückt, man weiß nicht wie, die Freiheit wiedergaben. Aber taum batte fie ihre Wohnung betreten, als fie von neuem verhaftet und in bas Gefängnif von St. De lagie gebracht wurde. Auch hier machte fie fich ihre Lage durch Studien und Aufzeichnung ihrer liebsten Gebanten und Gefühle erträglich. Plutarch und Lagitus tamen nur bann aus ihren Sanben, wenn fie bie Feber ergriff, um fich mit ihrer Tochter, ober ibren Freunden, ober fich felbft, ober ber Rachwelt ju unterhalten. Den Reft ihrer Ruge fullte ein fortepiano aus. hier schrieb fie ihre Memoires particullers und alle die Auffage, welche unter bem allgemeinen Sitel: Appel à l'impartiale posterité, von ihr erschienen find \*). Dabin gebort auch folgenber Brief an Robespierre, welchen man nicht ohne ach tungsvolle Theilnahme für eine Frau lefen wird,

<sup>\*)</sup> hert Girtanner wunderte fich, bast man einer Frau, wie die Burgerin Roland, die Abfaffung eines Schreibens an den Pabst hatte überlaffen können. Wenn man die Roland aus ihren Werken kennt, so wundert man sich blos über den Pedantismus Girtanners.

beren einziges Berbrechen ein bohl Geist und Tugend war, als Despos fen; und beren Bersehen blos barin Danton teine Tugend zutraute, wo bes kafters hatte. 4 5 5m

Schreiben der Burgerin Roland an Robes.
pierre.

Saint Belagie, ben 23. September 93. "In biefen einsamen Mauern, wo bie unterbrudte Unschuld feit beinahe funf Monaten schweis gend ihr Schickfal erwartet, erscheint ein Frembling. - Es ift ein Urgt, ben meine Bachter ju ihrer Beruhigung herbeigeführt haben; benn ich felbft fann und will ben Uebeln ber Ratur, wie den Ungerech. tigfeiten ber Menfchen, nichts anbers entgegenfeben, als einen ruhigen Muth. Indem er meinen Namen bort, nennt er fich den Freund eines Mannes, ben ich vielleicht nicht liebe. - » Bas wiffen Sie bavon und wer ift ber Mann? . - Robespierre. - » Ros bespierre! Ich hab' ibn gut gefannt und ibn febr gefchatt; ich bielt ibn fur einen aufricheigen und glus benben Freund ber Freiheit." - Run, ift er bas nicht mehr? — "Ich fürchte, daß auch er bas Berrichen liebt; vielleicht in bem Bahn, bag er bas Gute mehr will und fann, als irgend ein Underer. Ich fürchte, daß er die Rache liebt, und fie besonbers an denjenigen auszuüben wünscht, von welchen er fich nicht genug bewundert glaubt. Ich glaube, baß er für Borurtheile fehr empfänglich ift und folge

Pethionericht in Leidenschaft gerathen kann, und Dadur Die führt wrd, benjenigen für schuldig zu halten, binicht in allen Dingen seiner Meinung ift. Sie habe ihn nicht zweimal gesehen. — Ich hab' ihn wei dfter gesehen! — "Gut, fragen Sie ihn. Er leg bie Hand aufs herz und Sie werden sehen, ob a Boses von mir sagen kann."

Robespierre, irr' ich, so fordere ich Sie auf, es mir zu beweisen. Ihnen selbst wiederhol' ich, was ich von Ihnen gesagt habe, und Ihren Freund will ich mit einem Brief belästigen, welchen meine strengen Bächter vielleicht um seiner Aufschrift willen abgehen laffen.

Sie glauben wohl, baf ich Ihnen nicht fchreibe, um Sie ju bitten. Die bab' ich irgend Ginen um etwas gebeten, und mahrlich! von meinem Gefang. niffe 'aus werd' ich ben Anfang nicht machen, am wenigsten gegen Ginen, ber mich in feiner Semalt bat. Für Schuldige oder für Stlaven ift die Bitte vorhanden, nicht für die Unschulb. Gie führt Be weise an , und das ift übergenug; ober fie beflagt fich, und dazu ift fie von bem Augenblick an berech tigt, wo fie geneckt wird. Aber felbft die Rlage paft fich nicht für mich; benn ich habe bulben gelernt und befige Berftand genug, um über nichts ju erftaunen. Ich weiß aufferdem, daß bei ber Entstehung ber Republiken unvermeibliche Umwäljungen, welche bie menfchlichen Leidenschaften nur ju febr erflaren, felbft biejenigen, die fich um ihr Baterland am meiften

rdient machten, der Gefahr aussetzen, die Opfer , Wes Sifers und des Jrrthums ihrer Zeitgenoffen zu. drohen. Ihr Eroft ist ihr Gewiffen; ihre Rächerin & Geschichte.

Aber wie kommt es, daß ich, ein Weib, welindes fich auf Wunsche einschränken mußte, allen den
türmen ausgesest, bin, die in dem gewöhnlichen
inf der Dinge nur die Handelpben treffen? und
ivelches Schicksal ift mir aufgespart? Diese beiben

Mogen fie an und für fich und in Beziehung af meine Individualität unbedeutend fenn; ich felbft tenne fie bafur; benn was ift im Beltfoftem eine meife mehr oder weniger, bom guf bes Elephanem gertreten? Aber von unendlicher Bedeutung find ie in Begiehung auf die gegenwartige Freiheit und abas fünfeige Gluck meines Baterlandes. Denn wenn man feine Bertheidiger und erklarten Freunde mit skinen entschiebenen Feinden verwechselt; wenn man' ben treuen Burger und ben großmuthigen Patrioten nicht anders behandelt, als ben gefährlichen Egoiften und ben meineidigen Ariftofraten; wenn man bas tugendhafte und gefühlvolle Weib, welches fich in feinem Baterlande geehrt glaubte, und welches in feiner befcheibenen Buruckgezogenheit und in feinen berichiebenen Lagen eben Diesem Baterlande jebes nur mögliche Opfer brachte, eben so bestraft, als die Stolze oder Leichtsinnige, welche die Gleichheit verflucht — warlich! bann ift bas Reich der Gerechtig.

feit und Freiheit noch nicht gefommen, und zweifel baft ift bas funftige Gluck.

Ich werbe bier nicht von meinem achtungewur bigen Gatten reben; man batte über feine Rechnungen berichten follen, als er fie eingereicht batte; aber man bat ibm biefe Gerechtigfeit verfagt, um ibn ungehindert antlagen ju toniren, nachbem man ibn in ben Augen bes Publifums murbe angeschmartt ba-Robespierre, ich forbere Gie auf, Roland für einen Schurfen zu balten. Glauben tonnen Gie, bag ibm die eine ober die andere Maagregel nicht recht einleuchtete; aber Ihr Gewiffen bulbigt beimlich fei ner Rechtschaffenheit und feinem Burgerfinn. Um ibn gu fennen, braucht man ihn nicht lange gu beobach. ten; fein Buch liege immer aufgeschlagen, und jeber kann barin lefen. Er hat die Robbeit ber Tugend, wie Rato ihre Sprobigfeit batte; feine Formen baben ibm eben fo viel Reinde erweckt, als feine ftrenge Gerechtigfeit. Aber Diefe Ungleichheiten ber Oberflache verschwinden in einer gewiffen Entfernung, und bie großen Eigenschaften eines Staatsmannes bleiben fich gleich. Ausgesprengt bat man, bag er bie Rlam men des Burgerfrieges ju Epon angeblafen babe, und Diesen Borwand ju einem Grund seiner Verhaftneh mung gemifbraucht. Die Voraussebung war fo unfinnig, als die Solge berfelben. Boll Ueberdrug gegen Geschäfte, voll Erbitterung gegen unver biente Berfolgungen, voll Edel gegen bie Belt und von Arbeiten und Sahren gleich geschwächt, fonnte

er in einem unbefannten Bintel nur feufgen und fich baselbft schweigend verbergen, um feinem Jahrhundert ein Berbrechen ju ersparen.

Er hat ben Gemeingeift verborben und ich bin feine Ditfculdige! - Der felt famfte aller Bormurfe, bie abgeschmacktefte aller Beschulbigungen. Sie verlangen nicht, Robespierre, baff ich mir bier bie Dube nehme, Sie zu wiberlegen; biefer Triumph murbe allgu leicht fenn und Sie tonnen nicht in bie Rathegorie fener Gutmuthigen gehoren, welche eine Sache fur mabr halten, weil fie gebruckt ift und weil man fie Ihnen wieberholt bat. Meine vermeintliche Theilnabme an feinem Berbreden wurde luftig fenn, wenn bas Sange nicht abscheulich wurde burch bie Rebel, in welchen man es dem Bolfe vorgeftellt bat; bem Bolfe, welches, eben weil es nichts entbedt, fich, ich weiß nicht welche, Ungeheuer benft. Dan mußte in einem hoben Grade gegen mich erboft fenn, um mich, auf eine eben fo viehifche als ausgesuchte Beife, in eine Anflage gu verwickeln, welche mit ber, unter Tibers Regierung so oft wieberholten Anklage ber verletten Majestät Die größte Alehnlichkeit hat; eine Anflage, beren man fich bebiente, um Leute ju verberben, Die fein Berbrechen begangen hatten und die man"bennoch binrichten wollte. Woher fommt benn biefe Erbittes rung? 3ch fann es nicht begreifen; ich, bie Reinem jemals etwas zu Leibe that, ich, bie felbst ihren Berfolgern nichts ju Leibe thun tonnte-

Erzogen in ber Einsamfeit; genabrt burch ernfte Studien, Die mir einigen Charafter gegeben baben; gang beschäftigt mit meinen einfachen Genuffen, Die ich fo febr liebte, bag fein Gludewechfel ben Gefehmack veranbern founte, ben ich an ihnen fand; Enthusiaftin der Revolution und verloren in die bochbergigen Gefinnungen, welche fie einflofit; unbefannt mit Geschäften, sowohl aus Grundsat als wegen meines Geschleches, aber mich mit Barme barüber unterhaltend, weil bas offentliche Intereffe von bem Augenblick an, wo es ftatt finden barf, bas erfe von allen wied, bab' ich bie erften gegen mich aus. gefprengten Berleumbungen als die verachtlichften Albernheiten betrachtet; ich bielt fie für einen nothwendigen Tribut, welchen man dem Reide barbrinwenn man fich in einer Lage befinbet, gen milite, die der große Saufen noch schwach genug ift für ausgezeichnet zu balten, und ber ich bei weitem bie Rube vorzog, in welcher ich so viel gluckliche Tage berlebt hatte. Indeffen baben fich diese Berleumbungen mit eben fo viel Frechbeit vermehrt, als ich Gelaffenheit und Sicherheit bewies. Man hat mich ins Gefängniß gefchleppt. Geit beinah, funf Monaten Schmacht' ich bier - entriffen ben Umarmungen einer jungen Cochter, welche nicht mehr an bem mutterlis chen Bufen ruben barf, ber fie nahrte - fern von allem, was mir theuer ift - abgeschnitten von jeder Mittheilung - preisgegeben bem bitteren Spott ei nes irregeleiteten Bolfs, welches fich einbildet, baf

mein Ropf feiner Stückfeligkeit nothwendig ift. Unter meinem Sitterfenster unterhalten sich meine Wächter über meine Hinrichtung, und Schriftsteller, welche mich nie gesehen haben, werfen den Unrath ihres k Kopfes und Herzens eben so entschlossen auf mich, als meine entschiedensten Feinde.

3ch babe Reinen mit Reflamazionen behelligt; von der Zeit erwartete ich Gerechtigfeit und Recht. fertigung. 3ch habe um nichts gebeten, fo febr es mir auch an vielen Rothwendigkeiten fehlte; folg, mich mit meinem Ungluck ju meffen und es unter meine Fuße zu bekommen, bab' ich mich auf alle Beife bequemt. Als bas Beburfnig bringend murbe, wollte ich, um biejenigen nicht verbachtig zu machen. welche ihm bereitwillig wurden abgeholfen haben, bie leeren Bouteillen meines nicht verfiegelten Beinfellers verhaufen, weil er nichts befferes enthielt. Sogleich entstehen Bewegungen in ber Rachbarfchaft. Ran umgingelt bas haus. Berhaftet wird ber Gigenthamer, die Wachen werden verdoppelt und viels. leicht muß ich fur die Freiheit einer armen Gefellschafterin zittern, welche das einzige Berbrechen begangen bat, mich feit breitehn Jahren gartlich gu lie ben, weil, ich ihr ihre Tage verfüßte. Betaubt von ber Benennung eines Konspiratoren, glaubt bas irregeleitete Bolt, fie auch mir geben zu muffen.

Robespierre, nicht um ein Mitleid zu erregen, uber welches ich häuweg bin, und das mich vielleicht beleidigen könnte, halte ich Ihnen dieses, auf keine

worden; nur sie selbst hat am Schluß der zweiten Abtheilung ihres Appel à l'impartiale posterité einige Bruchstücke davon mitgetheilt, und das Uebrige aus weiblichem Zartgefühl verschwiegen. Daß sie sich mit ungewöhnlichem Muth vertheibigt habe, erfuhr man erst nach ihrem Lode. Das Slutgericht verurtheilte sie zur Guillotine. Sie sturb den 19. Brusmaire 1793 im 39sten Jahre ihres Alters, bedauert von Allen, welche ihren Werth empsinden konnten.

Folgendes Silb hat ein Mitgefangener von ihr aufgestellt \*), nachdem sie sich selbst in ihren Memoires particulières umständlich geschildert hatte:

-Noch rauchte das Blut der zwei und zwanzig, als die Bürgerin Roland in der Concierzgerie anlangte. So bestimmt sie auch ihr Schicksal vorhersah, so wurde dennoch ihre Rube das durch nicht gestört. Ohne sich in der Blüte des Alters zu besinden, war sie noch voll Reize. Sie war groß und von seinem Buchs. Neusserst geistreich war ihre Physiognomie; aber das Unglück und eine lange Verhastung hatten auf ihrem Gesicht die Spuren des Trübsinus zurückgelassen, welche seine natürliche Lebhastigseit mäsigten. In ihrem von den Grazien selbst gemodelten Körper wohnte die Seele einer Respublikanerin. Mehr als man gewöhnlich in den

<sup>\*)</sup> Memoires d'un détenu, pour servir à l'histoire de la 'tyrannie de Robespierre.

Mugen ber Weiber antrifft, mablte fich in ihren großen schwarzen Augen, poll Ausbruck und Sanftbeit. Gie fprach oft an bem Bitter mit ber Rreibeit und bem Muth eines farten Mannes. Diese republikanische Sprache in bem Munde einer bubichen Frangofin, deten Schaffot man bereitete, wer eins von jenen Bundern ber Revoluzion, an welche man sich damals noch nicht gewöhnt batte. Aufmertfam fanden wir um fie ber, in einer Urt von Bewunderung und Staunen. Ihre Unterhaltung mar ernft, obne frostig ju fepn. Sie bruckte fich mit einer Reinheit, Abgemeffenheit und Profobie aus, welche ihre Rebe ju einer Art von Mufit machten, an welcher bas Ohr fich niemals sattigen ben hingerichteten Deputirten Bon fonnte. fprach fie immer mit Achtung; aber ohne weibis Mitleid. Sie machte ihnen fogar ben Bormurf, daß ihre Maagregeln nie fraftig genug gewefen maren. Gewöhnlich bezeichnete fie fie mit ber Benennung: Unfere Freunde. Sie ließ Clavieres ofters ju fich rufen, um fich mit ibm gu unterhalten. Bisweilen übermog ibr Sefchlecht, und bann fab man, bag fie bei bem Undenfen an ihre Cochter und ihren Gatten geweint hatte. Dies Gemisch von natürlicher Weichheit und Starte machte fle noch angieben. Ibre Aufwarterin fagte mir einmal: In Ihrer Gegenwart nimmt fie alle ihre Rrafte gufammen; aber auf ibrem Zimmer weint fie, auf bas Kenfter geftugt, bisweiten brei Grunden bindurch. Un bem Tage, wo fie jum Berbot gezogen wurde, faben wir fie mit ihrer gewohn lichen Buverficht bas Gefangnif berlaffen. Bei ibrer Zurückfunft waren ibre Augen feucht. Mit folder Barte hatte man fie behandelt und folche bie weibliche Ehre beleidigenbe Rragen batte man ihr vorgelegt, daß fie felbft im Musbrud ibres Unwillens fich nicht batte ber Thranen enthalten fonnen. Ein feiler Debant war es, ber biefe geiftreiche Frau, welche por ben Schranten bes Nazionalkonvents durch die Grazien ih. rer Beredfamfeit jum Schweigen und jur Bewunderung genothigt hatte; fo empfindlich beleis Rur acht Tage blieb fie in ber Concier. gerie, wo ihre Sanftheit fte allen Gefangenen theuer gemacht batte; benn alle beweinten fie aufrichtig.

An dem Tage ihrer Verdammung hatte sie sich weiß gekleidet. Bis auf den Sartel siel ihr langes schwarzes Haar herab. Die Herzen der wäthendsten Thiere warde sie erweicht haben. Aber hatten ihre Richter ein Herz? Erweichung lag queh nicht in ihrem Plan. Der Anzug sollte nur das Symbol der Reinheit ihrer Seele seyn. Nach ihrer Verdammung kam sie mit einer Hurtigkeit in ihren Kerker zuräck, welche an Freude gränzte. Durch ein Zeichen gab sie uns zu ver-

ffeben, daß sie zum Tode berdammt ware. Ausammenwohnend mit Lebrun, einem Mann, welcher daffelbe Schicksal erwartete, deffen Muth aber dem ihrigen nicht gleich kam, gelang est ihr, ihm burch ihre sanste und wahre heiterkeit ein Lächeln nach dem andern abzugewinnen, bis er nach und nach Entschlossenheit erhielt.

Auf dem Richtplas verbeugte fie fich vor der Statue der Freiheit und brach in folgende merkwürdigen Worte and: O Freiheit! wie biel Berbrechen werden in deinem Rasmen begangen!

Sie hatte oft erklart, daß ihr Gutte sie nicht überleben wurde. Roch in unseren Scfängnissen, ersuhren wir, daß ihre Prophezeihung erfüllt ware. Auf ber Landstraße hatte sich der tugendbafte Roland ermordet, um der muthigen Sastsfreundschaft auch den Schatten des Verdachts zu ersparen.

Diefer ungeheuern Ermordung gingen noch zweis andere Justizmorde vorher, von welchen der eine an einem General der Republik, der andere an der geswesenen Königin verübt wurde. Beide verdienen eine besondere Erwähnung.

In einem von den glanzendsten Saufern des ale ten Frankreichs geboren, war Abam Philipp Graf von Cuftine schnell zu der Stelle eines Obersten in einem Dragonerregiment aufgestiegen. Bon beschränk. tem Geifte, voll-Unmaßung, prablerisch, bart und

aufbraufenb, feste er feinen Rubm barin, ein guter Erergiermeifter ju fenn. Beim Ausbruch bes ameritanischen Rrieges verließ er fein Dragonerregiment, um bas nach Amerika, bestimmte Infanterieregiment von Saintogne fommandiren zu fonnen. Relbherrn talente zu entwickeln, gebrach es ihm nicht an Spiel raum; aber ber Reim bazu lag nicht in ihm; fehlte ihm fogar an jener erften Bedingung ju einem guten Golbaten - an Gelaffenheit und Entfagung, um beim Aublick ber Gefahr und im garm bes . Trefs' fens fich mit etwas Unberem ju beschäftigen, als mit feinem Ich. Befannt von ihm war, bag er fich bei bevorftebenben Gefechten burch geiftige Getrante jum Muth begeiftere. . Mach ber Ginnahme von Porttown, welche die Feindseeligfeiten in Amerifa endigte, ging Euftine nach Frankreich juruck, wo er jum General major ernannt wurde; eine Stelle, mit welcher bamals in Frankreich weber Rommando noch Gehalt verbunden war, und welche seine friegerische laufbahn wurde geschloffen haben, wenn nicht im Jahr 1789 ein ungeheurer Umschwung ber Dinge Miles aus ben bisherigen Sugen geriffen batte. 'Cuffine war in diefem Jahr Deputirter bes Abels. bem hofe beleidigt, war er einer ber erften feines Standes, welche bas Interesse bes hofes aufgaben. Alles that er, um die Blicke auf fich ju richten. Seine Rebnertalente, welche er beinahe ausschließend gebrauchte, um Bofes über die alte Regierung gu fagen, gewannen ibm, mit bem Ruf eines Patrioten, eine

eine ber erften Stellen bei ber Rheinarmee. Die Begnahme der ofterreichischen Magagine in Speier, die Eroberung von Maing, Frankfurth u. f. w. maren feine Belbenthaten, weil ber gunftige Ruf, in welchem bie frangofische Nevoluzion damals in Deutschland fand, bem General überall Die Bege ebnete; aber Cuftine machte fie in feinen Umtsberichten bagu, indem er Schwierigfeiten fchuf, die er nicht angetrof. fen hatte. Rach Dampierre's Tobe murbe er an bie Spite ber Rord, und Arbennen, Armee gerufen. Im Borgefühl feines naben Falls bat er um feinen Abschied, oder um bie Erlaubnif, bei der Rheinars mee zu bleiben. Er erhielt weber ben einen, noch bie andere. Als General ber Mordarmee gerieth er burch feine Unbehülflichfeit in ben Berbacht eines Berrathers. Er felbft brang auf feine Rechtfertigung. Bleich nach feiner Unfunft in Paris in Die Abteige. fangniffe geschickt, fonnte er bas Unflagebefret nicht fruh genug erhalten. Es erfolgte nach ber Mitte bes August. Die gegen ihn vorgebrachten Beschwerben umfagten bie gange Periode feines Rommandos; bas meifte Gewicht aber legte man auf die Beschulbigungen, bag er an ber Spige ber Rheinarmee gebeime Berftandniffe mit den Preuffen unterhalten und als General ber Nordarmee Balengiennes nicht geborig unterftugt babe. Ohne genaue militarische Renntniffe einen General ber Berratherei ju überfüh. ren, war an und fur fich nicht leicht; aber noch schwieriger murbe bied Geschaft burch bie Geiftesge.

genwart und Beredfamfeit, womit eben diefer General feinen Civismus aus Lebensgier vertheibigte. Konventstommiffare, junge Offiziere, Bundargte, Spione u. f. w. waren die Zeugen, welche gegen ibn auftraten. Er widerlegte fie alle und feste feine Richter fo außer Saffung, baf fie fich genothigt faben, neue Berhaltungsbefehle vom Bohlfahrtsaus. fchug einzuholen. Diefen Befehlen gemäß murbe fein Lodesurtheil ben 27. August, Abends um 9 Ubr, gesprochen. Aufgefordert, entweder felbft, oder burch feine Bertheidiger, Bemerfungen über bie Unwendung bes Gefetes ju machen, blicfte Cuffine um fich ber. -Ich habe feine Bertheidiger mehr, fagte er; fie find verfchwunden. Aber mein Gewiffen macht mir feine Bormurfe, und ich fterbe eben fo ruhig als unschulbig. " In fein Gefangniß juruckgeführt, warf er fich auf die Rnie, den himmel um feinen Beiftand gu bitten. Gein Beichtiger mußte bie gange Racht an feiner Seite gubringen. Ein Brief an feinen Gobn war fein lettes Geschäft; er bat ihn barin, fich in ben schoneren Tagen der Republik feiner ju erinnern und eine Magion mit feinem Undenfen gu verfohnen, welche ihn unverdienterweife haßte. Bahrend bas Bolt feiner Sinrichtung Beifall flatschte, richtete er weinende Augen gen himmel. Um Bug bes Blutgeruftes fniete er noch einmal nieder; bann aber erhob er fich gefaßt und farb mit ber Entschloffenheit eines Mannes. Ein Verrather war er nicht; besaß er feine von ben Gigenschaften eines großen

heerführers und feine Aufgeblafenheit war mehr, als alle feine übrigen Fehler, Die Urfach feiner hinrichtung.

Marie Antoinette's Projes und hinrichtung wers ben vielleicht in ben kommenden Jahrhunderten ein Interesse sinden, welches ihnen das gegenwärtige, an den Gefühlen des Mitleids und der Gerechtigkeit so arme Zeitalter versagt. Eben beswegen mussen alle, diesen scheußlichen Mord betreffende, Umstände der Nachwelt so vollständig überliesert werden, die es möge lich ist. Mit Unrecht hat man an der Aechtheit des solgenden Aktenstücks gezweiselt; denn auf eine aufe fallende Weise zeigt es die Wuth der Richter, Bers brechen zu entdecken, wo keine vorhanden waren, und die Reinheit der Angeklagten von-allen ihr zur kast gelegten Vergehungen.

Den 3. Juliust wurde die verwittwete Ronigin bon ihrem Sohn getrennt.

Auf den Bericht des Ausschusses der diffentlichen Wohlfahrt vom 1. August defretirte der Razionalsfonvent, daß Marie Antoinette, Wittwe Capets, in die Conciergerie gebracht und dem Revoluzionstribus nal überantwortet werden sollte. In der Sigung des Nazionalkonvents vom 3. Oktober bemerkte Villaud. Varennes am Schluß derselben, daß noch ein wichtiges Defret zu geben übrig bliebe. "Ein Weib, sagte er, die Schande der Menschheit und ihres Geschlechts, die Wittwe Capets, muß endlich auf dem Blutgerüst ihre Schandthaten büßen. Schon macht man allenthalben bekannt, daß sie in den Tempel zus

rückgebracht ist; daß man sie heimlich gerichtet, und daß das Nevoluzionstribunal sie losgesprochen hat, als ob ein Weib, welches das Blut so vieler taufend Franzosen vergossen hat, von einer franzdsischen Jury losgesprochen werden könnte. Ich verlange, daß das Nevoluzionstribunal noch diese Woche ihr Schickfal entscheide. «

Diefer Borfchlag murbe befretirt.

Sleichiel wurden dem diffentlichen Ankläger alle die Wittwe Capet betroffenden Aktenstücke erst den 11. und 12. Oktober eingehändigt, sei es, um die unglückliche Königin noch länger durch den Aufenthalt in der Conciergerie zu beschimpfen, oder weil das Nevoluzionstribunal zu viel andere Seschäfte hatte.

Den 15. Oktober wurde sie endlich vor bas Blutgericht gestellt, bessen Verfahren nach Billaud. Varennes Aenserungen hinlanglich vorgeschrieben war. In die Versammlung geführt mußte sie den Lehnstuhl einnehmen. Der Präsident fragte sie nach ihrem Namen.

Ich heiße, antwortete fie, Marie Antoinette von Lothringen Deffreich.

-Ihr Stand?«

Ich bin bie Wittme Louis Capets, ehemals Rosnigs ber Frangofen.

»Ihr Alter? «

38 Jahre.

hierauf las ber Protofollführer folgende Anflageafte vor:

" Untoine Quentin Fouquier, offentlicher Unflas ger bei bem Rriminal : Revolugionstribunal, erflart, daß Marie Antoinette, Bittme Louis Capets, bem Revoluzionstribunal, jufolge eines Defrets vom aften August, als eine Person überantwortet ift, welche in bem Berbachte fieht, gegen Frantreich fonspirirt ju haben; bag burch ein anderes Defret bes Konvents vom 3. Oftober verfügt worden ift, daß fich bas Revoluzionstribunal ohne Verzug und Unterbrechung mit ihrem Prozest beschäftigen folle; bag ber öffentlis the Untlager Die Aftenstücke, welche die Bittwe Capet betreffen, ben 19. und 20. des erften Monats im zweiten Jahre ber Republif, gewöhnlich genannt ber II. und 12. Oftober, erhalten bat; dag von eis nem ber Richter bes Tribunals fogleich jum Berbor ber Bittme Capete geschriften ift; bag aus einer von öffentlichen Unflager angestellten Untersuchung ber ihm eingehandigten Aftenftucke hervorgeht: nach bem Mufter ber Meffalinen Brunebaut, Fredes gonde und Debicis, Die man einft Roniginnen von Franfreich nannte, und deren verhaßte Ramen nie aus ben Jahrbuchern ber Geschichte werben ausgeloscht werden, Marie Antoinette, Wittme Louis Capets, feit ihrem Aufenthalt in Frankreich, Die Geißel und ber Blutigel ber Frangofen gewefen ift; bag fie selbst vor ber glucklichen Revoluzion, welche bem. frangofischen Bolfe seine Suveranitat wiedergab, in

politifchen Berbindungen mit bem fogenannten Ronig pon Bobmen und hungarn ftand; bag biefe Berbinbungen bem Intereffe bes frangofichen Bolts entgegen waren; bag fie im Einverftanbnif mit ben Brus bern Louis Capets und mit bem verruchten und verwunschungswerthen Calonne, banketigen Binangminis fter, auf eine entfetliche Beife Franfreichs Finangen, Die Bruchte bes' Boltsichweißes, verschleubert bat, um entebrende Belufte befriedigen und bie Agenten ihrer verbrecheristhen: Intriguen bezahlen ju konnen: baf fie, hiermit: nach nicht gufrieben, bem Raifer in perichiebenen Spochen Millionen überfendet bat, mel che er jum Krieg gegen die Republif angewendet hat und noch anwendet, und daß fie durch diefe übermagigen Berschleuderungen den Nazionalschaß erschöpft hat. «

Daß die Wittive Capet seit ber Revoluzion nicht einen Augenblick ausgehort hat, verbrecherische und dem französischen Staat hochst nachtheilige Einversständnisse und Korrespondenzen mit auswärtigen Mächten durch treu ergebene Agenten zu unterhalten, welche sie durch den ehemaligen Schatzmeister der soge nannten Zivilliste besolden ließ und selbst besoldete; daß sie in verschiedenen Zeitabschnitten alle mögliche List angewendet hat, um eine Gegenrevoluzion zu Stande zu bringen: erstlich, indem sie, unter dem Borwand, eine nothwendige Vereinigung zwischen den ehemaligen Gardes du Corps und den Offizieren und Soldaten des Regiments Flandern zu Stande zu

bringen, ben 1. Oftober 1789 einen Schmans unter beiben Corps veranstaltete, welcher in ein mabres Bachanal, gang ihren Bunfchen gemäß, ausartete, und während welches die Geschäftsträger der Wittme Capet jur Unterftugung ihrer gegenrevolugionaren Ents murfe, ben größten Theil ber Bafte bewogen, in ber Truntenheit Lieder angustimmen, Die Die größte Singebung für ben Thron und ben entichloffenften Abfcheu por dem Bolt ausbrückten, indes fie felbst diefelben Gafte nach und nach babin brachte, die weiße aufzustecken und die Nazionalkokarde mit Rofarde ju treten, burch ibre Gegenwart nicht Diefe gegenrevoluzionaren Ausschweifungen nur alle rechtfertigte, fonbern auch bie Beiber in ihrem Gefolge anfmunterte, weiße Rofarden unter Die Gafte ju vertheilen, und den 4. Oftober die unmäßigste Freude über Die Begebenheiten biefes Bachusfestes gu erfennen gab. Zweitens, indem fie, in Berbindung mit Louis Capet, in bem gangen Umfang ber Republik gegenrepoluzionare Druckfchriften verbreitet bat, felbft die, welche an die Berschwornen des jenfeitie gen Rheinufers gerichtet, ober in ihrem Ramen befannt gemacht waren, als: Bitten an bie Ausgemanderten; Untwort ber Ausgewanderten; die Ausgewanderten an bas Bolf; die furjeften Marrheiten find bie beften; bas Journalzuzwei Dreiern; die Ordnung, der Marfc und der Eintritt der Ausgewanderten; inbem fie ferner die Treulofigkeit und Berstellung so

weit trieb, daß fie mit berfelben Berfchwendung Schriften brucken und verbreiten ließ, in welchen fie nicht mit ben vortheilhafteffen Farben, obgleich nach Berdienft, geschildert mar, und gwar um irre ju fub. ren, und um bie auswärtigen Dachte ju überzeugen, baf fie von ben Frangofen gemißhandelt murbe, fie noch mehr gegen Franfreich ju erbittern; indem fie, um ihre gegenrevoluzionaren 3wecke befto fchnels ler ju erreichen, burch ibre Agenten in Paris und ber umliegenden Gegend in ben erften Tagen bes Oftobers 1789 eine hungerenoth veranstalten ließ, welche eine neue Insurrefgion veranlagte, Die eine ungahlige Menge Burger und Burgerinnen ben sten beffelben Monats nach Berfailles führte; eine Thatfache, welche binlanglich burch ben leberfluß erwiefen ift, welcher gleich ben Tag nach ber Ericheinung Wittme Capets und ihrer Familie in Paris hertschte. «

"Daß die Wittwe Capets, fruchtbar an Ranken aller Art, gleich nach ihrer Antunft in Paris, Zusammenkunfte in ihrer Wohnung vergnstaltet hat; daß diese Zusammenkunfte, welche aus allen Segnern der Revoluzion und allen Rankemachern der konstituirenden und gesetzgebenden Versammlungen bestanden, in der Dunkelheit der Nacht gehalten wurden; daß man daselbst auf Mittel sann, die Rechte des Menschen und die bereits gezebenen Dekrete zu vernichten, welche die Grundlage der Konstituzion werden sollten; daß man daselbst über die Maaßregeln berathschlagte,

bie man ergreifen mußte, um eine Revifton ber bem Bolfe mutlichen Defrete ju Stande ju bringen; bag man bafelbft bie Flucht Capets, ber Bittme Capet und ihrer gangen Familie, unter erdichteten Ramen, im Monat Junius 1791 beschloß, nachdem fie bereits in verschiedenen Zeitabschnitten, wiewol immer ohne Erfolg, versucht mar; daß bie Wittme Capet in ib. rem Berbor gesteht, bag fie es gewesen ift, bie Al. les eingeleitet und vorbereitet hat, um biefe Flucht ju bewerkftelligen und baf fie bie Thuren bes Bimmers, burch welches die Fliebenden gegangen find, geoffnet und augeschlossen bat; daß, abgesehen von biesem Eingeftandnig der Bittme Capet, aus den Erflarungen Louis Charles Capets und der Tochter Capet bervorgebt, daß Lafapette, Gunftling der Wittme Capet, in jebem Betracht, und Bailly, bamals Maire von Peris, bei biefer Entweichung gegenwartig maren und fie aus allen Rraften begunftigt haben. "

Daß die Wittwe Capet nach ihrer Zurücktunft von Barennes diese Zusammenkunfte von neuem anzgesangen hat; daß sie den Borsis in denselben hatte, und daß man, im Einverständnis mit ihrem Gunstling Lafayette, die Tuillerien verschlossen und daburch die Burger verhindert hat, in die Hofe und das ehes malige Schloß der Tuillerien zu kommen und zu gehen; daß nur Personen, welche mit Rarten versehen waren, den Zutritt hatten; daß dieses Verschließen, welches von dem Verräther Lafayette emphatisch für eine Pestrasung der Entstohenen ausgegeben wurde,

eine in jenen nachtlichen Busammenfunften erfonnene und verabredete Lift mar, um den Burgern die Mit. tel ju rauben, alles ju entbecken, mas in biefem ab-Scheulichen Schlupfwinkel gegen die Freiheit ausgefponnen wurde; dag in eben biefen Bufammenfanften bas fürchterliche Blutbad vom 17. Julius 1791 verabredet murbe, in welchem die eifrigften Patrioten auf bem Margfelbe blieben; bag bas Bemegel, melches vorher in Mancy ftatt gefunden hatte, und alle, welche hinterher an verschiebenen Dertern ber Republik vorfielen, in eben diefen Busammentunften verabrebet worden find; daß biefe Bewegungen, welche ben Tod einer unermeflichen Menge Patrioten nach fich gezogen haben, gefliffentlich erfonnen find, um schneller und ficherer gur Revision ber erlaffenen und auf die Menschenrechte gegrundeten Defrete ju gelangen, welche ben ehrgeizigen und gegenrevoluziona ren Absichten Louis Capets und Marie Antoinette's entgegen waren; bag nach ber Unnahme ber Ronftitugion von 1791, die Wittme Capet barauf bedacht gewesen ift, fle unmerklich durch die Runftgriffe wieber ju vernichten, welche fie und ihre Belfershelfer auf verschiedenen Punkten der Republik gebraucht baben; bag alle biefe Schritte bie Bernichtung ber Freiheit und bie Buruckführung ber Frangofen unter bas Joch bezweckten, unter welchem fie fo viele Jahrhunderte geschmachtet batten. «

» Daß bie Wittwe Capet ju biefem Ende alle in ber gesetzebenden Bersammlung in Borfchlag gebrachten Gefetze in ihren nachtlichen, seit langer Zeit mit Recht das ofterreichische Kabinet genannsten Zusammenkunften, zur Sprache gebracht hat; daß sie es gemesen ist, welche, einem in diesen Zusammenskunften gefaßten Beschluß zusolge, Louis Capet beskimmt hat, sein Beto gegen das berühmte und heils same Dekret auszusprechen, welches die gesetzgebende Bersammlung gegen die ehemaligen Prinzen, Brüder Louis Capets, gegen die Ausgewanderten und gegen eine Horde von widerspenstigen und fanatischen Priesstern ausgesprochen hatte; ein Beto, welches eine von den Hauptursachen der Uebel gewesen ist, die Frankreich seitdem erfahren hat.«

"Daß sie es gewesen ist, welche die verkehrten Minister ernannt und die Posten in den Armeen und Büreaux mit Menschen besetzt hat, die die ganze Nazion als entschiedene Feinde der Freiheit kannte; daß sie durch ihre und ihrer Agenten eben so geschickte als verrätherische Kunstgriffe dahin gelangt ist, die neue Garde kouis Capets aus alten Offizieren zu errichten, welche ihre Regimenter verlassen hatten, als sie der Republik schwören sollten; ferner aus widers spenstigen Priestern, aus Fremblingen und aus lauter Menschen, welche von dem größten Theil der Nazion verworfen wurden, und in dem Heere von Roblenz zu dienen verdienten, zu welchem sie auch meistens nach ihrer Entlassung wirklich übergegangen sind."

Dag fie, im Einverständniß mit der Freiheit tobtenben Fafzion, welche bamals die gesetzgebenbe

Bersammlung und eine Zeit lang ben Konvent bei herrschte, bem König von Bohmen und Ungarn, ihrem Bruder, ben Krieg erklart hat; daß durch ihre Kunstgriffe und Intriguen ber erste Rückzug ber Franzosen aus dem Gebiete Belgiens bewirft ist. -

"Daß sie ben auswärtigen Machten bie Plane des Feldzugs und des Angriffs hat zukommen lassen, welche im Staatsrath verabredet waren; so daß durch diese doppelte Verrätherei die Feinde immer schon vorher von den Bewegungen unterrichtet waren, welche die Truppen der Republik machen follten; als woraus sehr bundig folgt, daß die Wittwe Capet die Urbeberin aller der Riederlagen ist, welche die französischen Beere in verschiedenen Zeiten erfahren haben. «

Daß sie mit ihren Helfershelfern die furchtbare Berschworung angezettelt hat, welche am 10. August zum Ausbruch kam, und nur durch die muthigen und unglaublichen Anstrengungen der Patrioten zum Scheittern gebracht wurde; daß sie zu diesem Ende in ihrer Wohnung in den Tuillerien, sogar in Kellern, die Schweizer vereinigt hat, welche, ausbrücklichen Dekreten zusolge, nicht mehr Louis Capets Wache ausmachen sollten; daß sie dieselben von dem gten bis zum 10ten, als dem Tage, wo die Verschwörung ausbrechen sollte, in dem Zustand der Trunkenheit erhalten hat; daß sie zu eben diesem Endzweck vom gten an eine Menge von jenen Schändlichen, welche Dolchritter genannt werden, versammlet hatte; Ungeheuer, welche schon den 23. Februar 1791 und

feitdem um bie Spoche des 20. Junius 1792 an' bemfelben Ort ihre Rolle gespielt hatten. "

» Dag fie, unftreitig in ber Beforgnif, Die Berschworung mochte nicht ihre gange Wirfung bervorbringen, den Abend bes 7. Augusts, gegen halb gebn Uhr, in ben Saal gegangen ift, wo die Schweizer und andere gehorfame Diener Patronen machten; bag fie zu eben ber Zeit; wo fie biefelben ermunterte, Die Berfertigung ber Patronen ju beschleunis gen, ju ihrer noch großeren Aufmunterung Patronen genommen und die Rugeln gerbiffen bat; (es fehlt an einem Ausbruck fur einen fo scheußlichen Bug) baß fie ben roten Louis Capet aufgeforbert und gequalt bat, um balb 6 Uhr Morgens in die Tuilles rien ju geben, um fowohl bie wirflichen Schweiger, als bie nachgemachten ju muftern; bag fie ihm nach feiner Buruckfunft ein Piftol mit den Worten gegeben hat: Dies ift ber Augenblich, wo Gie fich geis gen muffen, und baf fie ibn anf feine Beigerung als eine Memme behandelt bat; daß, obgleich die Bittwe Capet in ihrem Berbor hartnactig geleugnet bat, ben Befehl, auf bas Bolf ju ichiegen, gegeben ju haben, bennoch ihr Berhalten am gten im Schweigerfaal, die Zusammenfunfte, welche die gange Macht hindurch gedauert haben, und bei welchen fie gegenwartig gemefen ift, ber Umftand mit bem Piftol und ihre Rebe an Louis Capet, ihr Ruckjug aus ben Quillerien und die Flintenschuffe von dem Augenblick an, wo fie in ben Saal ber gefengebenden Berfammlung getreten waren — daß alle diese Umstände zur Senuge beweisen, daß in der nächtlichen Zusammen kunft verabredet war, auf das Bolk zu schießen, und daß Louis Capet und Marie Antoinette, die Anführerin dieser Berschwörung, den Befehl dazu ertheilt hatten.

- »Daß Frankreich ben Kunftgriffen und Jutiv guen ber Wittwe Capet, im Einverständnis mit der Freiheit mordenden Fakzion, von welcher bereits die Nede gewesen ist, und mit allen Feinden der Nepublik, diesen innerlichen Krieg verdankt, der es seit so langer Zeit zersteischt, und dessen Ende glücklicher, weise nicht entfernter ist, als das seiner Urheber.
- Daß sie zu allen Zeiten, vermöge des Einflusses, den sie auf den Geist Louis Capets hatte, ihm die tiese und gefährliche Runst zu heucheln und zu handeln eingestößt hatte; die Runst, durch öffents liche Handlungen das Gegentheil von dem zu versprechen, was er gemeinschaftlich mit ihr in der Finsternis dachte und anzettelte, um die Freiheit zu vernichten, welche den Franzosen so theuer ist, und welche sie zu behaupten wissen werden. «
  - »Daß endlich Capets Wittwe, unmoralisch in jeden Betracht und eine zweite Agrippine, so verkehrt und so vertraut mit allen Verbrechen ist, daß sie, die von den Gesegen der Natur vorgeschriebene Grenzscheide vergessend, kein Bedenken getragen hat, sich mit Louis Charles Capet, ihrem Sohn, selbst nach dem Geständnis des letzteren, Unanständigkeiten

gu überlaffen, beren bloffer Name und Begriff mit Abscheu erfüllt. "

- » Nach biefen Erklärungen hat der öffentliche Unkläger gegen Marie Untoinette, genannt von Lothringen » Deftreich, Wittwe Louis Capets, gegenwärtige Unklage eingereicht, nach welcher sie:
  - 1) boshafter und absichtlicher Beise mit den Brudern Louis Capets und mit dem schändlichen Erminister Calonne die Finanzen Frankreichs versschleubert, dem Kaiser nicht zu berechnende Summen zugeschiekt, und so den Nazionalschatz ersschöpft hat.
  - 2) Theils selbst, theils durch ihre gegenrevoluzionaren Agenten, Einverständnisse und Korrespondenzen mit den Feinden der Republik unterhalten und dieselben mit den im Rath verabredeten Planen des Feldzugs und des Angriffs bekannt gemacht hat, oder hat bekannt machen lassen.
  - 3) Durch eigene Runfigriffe und Intriguen und durch die ihrer helfershelfer Verschwörungen und Komplotte gegen die innere und außere Sichersheit Frankreichs angezettelt, an verschiedenen Dertern der Republik einen bürgerlichen Krieg entzündet, Bürger gegen Bürger bewaffnet und dadurch das Blut einer unzähligen Menge Bürsger vergossen hat; als welches dem 4ten Artifel des Isten Abschnitts des ersten Titels des zweisten Theils des Kriminalkoder und dem 2. Artifel

bes zweiten Abschnitts bes erften Sitels beffels ben Cober entgegen ift. "

Segeben im Rabinet bes dffentlichen Anflagers ben isten Tag der 3ten Dekade im isten Monat des 2ten Jahres der einen und untheilbaren Republik.

Unterzeichnet; Fouquier.

Diese Untlageafte, deren Verruchtheit alle Bes
griffe übersteigt, hatte sich der diffentliche Anklager
von dem Revoluzionstribunal in der hergebrachten
Form bescheinigen lassen. Armand Martial Joseph Herman, Etienne Koucault, Sabriel Toussaint Scellier, Pierre Andre Cossinhal, Gabriel de Liege, Pierre
Louis Nagmen, Antoine Marie Maire, Franzois Joseph Denizot, Etienne Macon waren die unterzeicheneten Richter des Tribunals.

Nachdem der Prafident die Angeflagte aufgefordert hatte, die gegen sie vorgebrachten Beschwerben wohl zu beherzigen, schritt man zum Zeugenverhor.

Buerst trat kaurent Lecvintre, Konventsbeputirter, gegen sie auf. Er kenne, sagte er, die Angeklagte als die gewesene Frau des ehemaligen Königs von Frankreich; ausserdem habe sie ihm nach
ihrer Versetung in den Tempel mit einer Reklamazion an den Konvent beschwert, um das, was sie
ihre Bedienung genannt habe, 13 bis 14 bezeichnete
Personen, zu erhalten. Der Konvent sei zur Tagesordnung geschritten, weil dergleichen Reklamazionen
für die Munizipalität wären.

Hierauf

Hierauf ließ sich ber Zeuge in eine umftandliche Beschreibung ber Feste und Orgien ein, welche, seinen Behauptungen nach, seit bem Jahre 1779 bis zum Anfang bes Jahres' 1789 in Versailles statt fanden, und eine fürchterliche Verschleuberung ber Finanzen Frankreichs zur Folge hatten.

Der Zeuge erzählte hierauf, was den Versamms lungen der Rotablen dis zur Eröffnung der Reichs, stände vorhergegangen und gefolgt sei — den Zusstand, worin sich die edlen Einwohner von Versaisles befanden, und ihre schmerzlichen Verlegenheiten um den Zeitabschnitt vom 23sten Innius 1789, wo die Artilleristen von Rassau, deren Geschütz in den Pfersbeställen der Angeklagten untergebracht war, sich weisgerten, auf das Volk zu schießen. Als endlich Paris das Joch der Tyrannei abgeschüttelt habe, sei durch diese revoluziondre Bewegung die Energie der Einswohner von Versailles erwacht, und auch sie hätten den unstreitig sehr muthigen und kühnen Plan entsworfen, sich von der Unterdückung des Despoten und seiner Helsesbelser zu besteien.

Den 28sten Julius 1789 beschlossen die Burger in Versailles, sich nach dem Muster ihrer Brüder in Paris, zu Nazionalgarden zu organisiren. Sleichwol schlug man vor, den König darüber zu Nathe zu ziechen. Den Anterhändler war der weiland Prinz von Poix. Man gab sich alle Mühe, die Sache in die Länge zu ziehen; als aber die Organisazion den noch statt sand, wurde ein Deesstad gebilder.

D'Estaing wurde zum Generalkommandanten ernannt, Souvernet stand unter ihm u. s. w. hierauf ließ sich der Zeuge auf die Umstände ein, welche der Ankunft des Regiments Flandern vorhergegangen und gefolgt waren.

Den 29. September ließ die Angeklagte die Offigiere der Nazionalgarde zu sich kommen, und beschenkte sie mit zwei Fahnen. Es war noch eine dritte vorhanden, welche, wie man ihnen ankündigte, für ein Bataillon angeblich befoldeter Sarde bestimmt ware, herbeigeführt, um, wie man sagte, die Einwohner von Versailles zu erleichtern, die man zu beklagen schien, indem man sie von der andern Seite verabscheute.

Den 29. September gab die Nazionalgarde ihren braven Brüdern, den Soldaten des Regiments Flandern, einen Schmans. Die Journalisten haben bestätigt, daß bei diesem Bürgerschmause nichts den Srundsägen der Freiheit Entgegeulaufendes vorgefallen ist, während der den Isten Oktober von den Sarbes du Corps gegebene keine andere Absicht hatte, als die Nazionalgarde gegen die weiland Soldaten von Flandern und die Chasseurs der drei Bisthümer (Met, Loul und Verdun) zu reizen.

Der Zenge bemerkte noch, daß fich die Angeflagte mit ihrem Mann bei diesem letten Schmans eingefunden hatte, daß beide mit lautem Beifall aufgenommen waren, daß man das Lied gespielt hatte: D Richard, o mein Ronig, daß man auf die

Sefundheit bes Ronigs, ber Ronigin und ihres Gobnes getrunten und bagegen bie in Borfchlag gebrache te Gesundheit der Mazion verworfen hatte. Nach diefer Orgie, fuhr ber Zeuge fort, begab man fich in bas Schloß bes' ehemaligen hofes, Marmorhof genannt; und bier, wahrscheinlich um ben Ronig einen Begriff von ber Urt und Beife ju geben, wie man bas Intereffe feiner Familie ju vertheibigen gebachte, wenn die Gelegenheit dazu fich finden follte, beffieg ein gemiffer Perceval, Abjudant bes von Eftaing, juerft ben Balton; ihm folgte ein Grenabier von bem Regiment Flanbern; ein britter, ein Dragoner, wels ther fich vergeblich bemuht hatte, ben Balton gu erfteigen, wollte fich erschießen. Bas Perceval betrifft, fo nahm. er bas Rreug, womit er geziert war, ab und fchenfte es bem Grenabier, melber, wie er, ben Balton des ehemaligen Konigs er ben hatte.

Der Zeuge fügte hinzu: Die Garbes bu Corps hatten ben britten besselben Monats Ofrober einen zweiten Schmaus gegeben und babei ware die Naszionalkokarbe auf bas abscheulichste beschimpft worden, indem man sie sogar mit Füßen getreten hatte u. s. w.

Hierauf erzählte er ausführlich, wie es den 5ten und 6ten Oktober zu Berfailles hergegangen ware, wobei er unter andern bemerkte, daß Estaing, von den Bewegungen unterrichtet, welche sich am 5ten Oktober zu Paris offenbarten, sich nach der Munizipalität von Berfailles begeben habe, um von ihr die Erlaubnis zu erhalten, den weiland Konig, der sich

gerade auf ber Jagd befand, und mahrscheinlich von biefen Bewegungen nichts wußte, entführen zu durefen, mit bem Bersprechen, ihn juruckzubringen, sobald bie Ruhe wieder hergestellt senn wurde.

Der Zeuge legte hierauf bei bem Bureau bie Aftenstücke nieder, welche die in seiner Aussage ents baktenen Thatsachen bestätigten.

Der Prasident jur Angeflagten. Saben Sie über die Aussage bes Zeugen einige Bemerkungen zu machen?

Die Angeklagte. Ich habe keine Kenntnist von dem größten Theil der Thatsachen, von welchen der Zeuge spricht. Wahr ist, daß ich der Razionals garde von Versailles zwei Fahnen geschenkt habe. Wahr ist serner, daß wir am Lage, wo die Sardes du Corps ihren Schmaus gaben, um den Lisch gegangen sind; abershas ist Alles.

Der Prasibent. Sie gestehen also, daß Sie in dem Saal der weiland Gardes du Corps gemefen sind. Waren Sie da, als man das Lied spielte: D Richard, o mein Ronig?

Die Angeflagte. Deffen erinnere ich mich

Per Prafibent. Waren Sie ba, als Die ausgebrachte Gesundheit der Razion verworfen murbe?

Die Angeklagte. Ich glaube nicht.

Der Prasident. Es ist notorisch, daß Sie in biesem Zeitraum die drei bewassneten. Corps besucht haben, welche sich zu Bersailles befanden; und zwar um fie zu bitten, daß fie bie sogenannten Borrechte bes Throns vertheidigen mochten.

Die Angeklagte. Ich habe nichts zu ants worten.

Der Prafibent. hielten Sie nicht vor bem 14. Julius 1789 nachtliche Zusammentunfte, bei welchen sich die Polignat einfand, und wo von den Mitteln die Rede war, dem Raiser große Summen zusommen zu lassen?

Die Angeflagte. Ich bin nie bei nachtlichen Zusammenfunften zugegen gewesen.

Der Prafibent. Saben Gie Renntnis von dem berüchtigten lit de justice, welches louis Capet, mitten unter ben Volksreprafentanten hielt?

Die Angeflagte. Ja.

Der Prasident. Waren es nicht Despresmenil und Thouret, welche, von Barentin unterftugt, die in Vorschlag gebrachten Artifel redigirten?

Die Angeflagte. Das weiß ich burchaus nicht.

Der Prafibent. Ihre Antworten find nicht genau; denn in Ihren eigenen Zimmern wurden diese Artikel redigirt.

Die Angeflagte. Diefe Angelegenheit ift im Staatsrath verhandelt worden.

Der Prasident. Sat Ihnen Ihr Mann nicht eine halbe Stunde vor seinem Eintritt in den Saal der Bolksreprasentanten seine Rede vorgelesen und haben Sie ihn nicht aufgefordert, sie mit Standhaftigkeit zu sprechen?

Die Angeklagte. Mein Mann setzte viel Bertrauen in mich. Vorgelesen hat er mir die Rede; aber ich habe mir keine Bemerkungen erlaubt.

regeln, die man genommen hatte, um die Boltsres prasentanten mit Bajonetten ju umgeben, und die Balfte berselben, wo nidglich, ermorden ju lassen?

Die Angeflagte. Ich habe nie von fo ets was fprechen gehort.

Der Prasident. Sie wußten unstreitig, baß auf bem Marsfelde Truppen versammlet waren; sollten Sie nicht den Grund dieser Bersammlung wiffen?

Die Angeklagte. Ja, ich habe damals ges wußt, daß bergleichen versammlet waren; aber ich weiß durchaus nicht den Bewegungsgrund.

Der Prasibent. Aber ba Sie bas Vertrauen Ihres Gatten hatten, so sollten Sie auch wissen, was ber Grund war?

Die Ungeflagte. Unftreitig Bieberherstellung ' ber offentlichen Rube.

Der Prasident. Aber um diese Zeit war ja alles ruhig; man schrie nur nach Freiheit. — Hatten Sie Renntnis von dem Vorhaben des weiland Grafen von Artois, den Saal den Nazionalversammlung in die Luft zu spreugen? Und hat man ihn, da dies Vorhaben allzu gewaltsam schien, nicht beredet, auf Reisen zu gehen, aus Furcht, er möchte durch seine Gegenwart und seine Unbesonnenheit dem Entwurse schaden, den man gemacht hatte, sich so lange zu

verstellen, bis ber gunftige Augenblick gekommen febn wurde?

Die Angeklagte. Ich habe nie davon gehort, baß mein Bruder Artois das Vorhaben nahrte, wovon Sie sprechen. Sanz freiwillig' ift er auf Reisen gegangen.

Der Prasibent. In welchem Zeitabschnitt haben Sie die ungeheuren Summen verbraucht, welche Ihnen von den verschiedenen Finanzkontroloren eins gehändigt worden sind?

Die Angeflagte. Nie hat man mir ungeheure Summen eingehandigt. Die mir eingehandigten find angewendet worden, die Leute zu bezahlen, welche mir ergeben waren.

Der Prafibent. Warum ist die Familie Polignat und mit ihr so manche andere mit Gold über, schättet worden?

Die Angeflagte. Gie betleibeten Posten am hofe, welche sie reich machten.

Der Prasident. Da der Schmaus der Garbes du Corps nur mit Ellaubniß des Ronigs gegeben werden konnte, so haben Sie nothwendig um die Ursache besselben wissen muffen ?

Die Angeklagte. Man hat gefagt, er fei gegeben worden, um ihre Vereinigung mit der Nazionalgarde zu Stande zu bringen.

Der Prasident. Wie kannten Sie Perceval? Die Angeklagte. Als Adjudanten des herrn von Eftaing. Der Prafibent. Wiffen Sie, mit welchem Orben er geschmuckt war?

Die Ungeflagte. Rein.

Hierauf wurde ein anderer Zeuge vernommen. Es war Jean Baptiste Lapierre, Juterims General adjudant der vierten Division. Seine Aussagen besogen sich auf die Begebenheiten in dem ehemaligen Schloß der Tuillerien während der Nacht vom 21sten bis 22sten Junius 1791. Auf seinem Posten stehend, hatte er im Lauf dieser Nacht eine große Menge ihm unbekannter Privatpersonen gesehen, welche von dem Schloß in die Hose und von den Hosen in das Schloß kamen und gingen. Unter denen, welche seine Ausmerksamteit am meisten auf sich gezogen haben, hat er Barre, einen Gelehrten, bemerkt.

Der Prasibent zum Zeugen. Haben Sie Renntnis davon, daß eben dieser Barre nach der 3w rückfunft von Varennes sich alle Tage aufs Schloß begab, wo er sehr wohl gelitten gewesen zu sent scheint; und ist es nicht eben derselbe, welcher die Unruhe im Theatre des Vaudeville stiftete?

Der Beuge. Das fann ich nicht beffatigen.

Der Prafident zu der Angeklagten. Als Sie bas Schloß verließen, geschah es zu Fuß ober im Wagen?

Die Angeklagte. Bu Fuß. Der Prafibent, Ueber welchen Ort? Die Angeklagte. Ueber ben Rarroufelplat.

- Der Prafident. Waren gafanette und Bailly in bem-Augenblick Ihrer Abreife im Schloffe?

Die Angeflagte. 3ch glaub' es nicht.

Der Prafibent. Sind Sie nicht durch bas Bemach eines Ihrer Frauenzimmer herabgeftiegen?

Die Ungeflagte. Ja, unter meinen Bim. mern wohnte ein Garderobenmadchen.

Der Prafibent: Wie nennen Gie bies Mab. chen?

Die Angeklagte. Ich erinnere mich ihres Ramens nicht mehr.

Der Prafident. Waren Gie es nicht, welche bie Thuren offnete?

Die Ungeflagte. Ja.

Der Prafident. Ram Lafanette nicht in Louis Capets Bimmer?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prafident. Um welche Stunde find Sie abgereift?

Die Angeflagte. Um brei Biertel auf zwölf-

N... Rouffillon, Wundarzt und Ranonier, vurde hierauf vernommen, und sagte aus, daß, als r den 10. August 1792 im Schloß der Tuillerien in das Zimmer der Angeklagten getreten ware, welches ie wenige Stunden vorher verkassen hatte, er unter hrem Bette theils volle, theils leere Bouteillen gewinden hatte; welches ihn auf die Vermuthung gewinden hatte, daß sie entweder den Schweizerossigieren

ober ben Dolchrittern, Die bas Schloß anfüllten, gu trinfen gegeben habe.

Der Zeuge endigte mit bem Vorwurf, bag bie Angeflagte bie Urheberin ber Gemetel gemefen mare, welche an verschiedenen Dertern Frankreichs fatt ge funden batten, vorzüglich zu Mancy und auf dem Marsfelbe; ferner, bag fie Frankreich feinem Untergange nabe gebracht hatte, als fie ihrem Bruber, bem Ronig, von Bohmen und Ungarn, ungeheure Summen jufchickte, um ben Turfenfrieg fortjufegen, und ihm die Mittel zu erleichtern, Frankreich über furg ober lang ben Rrieg gu erflaren, b. b. einer großmuthigen Ragion, welche fic, fo wie ihren Mam und ihre Familie, ernahrte. Der Zeuge bemertte, baf er biefen Umftanb von einer guten Burgerin wiffe, welche unter der alten Regierung ju Berfailles ge bient habe, und bie die Bertraute eines Gunftlings bes weiland hofes gewesen' fei. Auf die Angeige, welche der Zeuge von der Wohnung biefer Burgerin machte, wurde, auf das Ersuchen des öffentlichen Unflagers, von dem Tribunal fogleich ber Befehl aus gefertigt, daß fie bor bem Tribunal erfcheinen follte, um ihm Ausfunft über ihre Runde ju geben.

Der Prafibent gur Angeflagten. Saben Sie gegen bie Ausfage bes Zeugen einige Bemertumgen gu machen?

Die Angeklagte. Ich hatte bas Schlof ver laffen und weiß also nicht, was baselbst vorgefallen ift.

Der Prafibent. Saben Gie ben Schweizern. ihr Gelb jum Erinten gegeben?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prafident. Saben Sie beim Weggeben icht zu einem von den Schweizeroffzieren gefagt: rinten Sie, mein Freund, ich empfeste mich Ihnen?

Die Ungeflagte, Rein.

Der Prafident. Wo haben Sie die Racht om oten bis jum roten August, von welcher hier ie Rebe ist, jugebracht?

Die Angeklagte. Ich habe sie mit meiner schwester Elisabeth in meinem Zimmer zugebracht, mb mich nicht zu Bette gelegt.

Der Prafident. Warum haben Sie fich nicht

Die Angeklagte. Weil wir um Mitternacht ion allen Seiten her die Sturmglocke lauten horten, mb weil man uns ankundigte, daß wir wurden ans legriffen werben.

Der Prasibent. Bersammleten fich nicht bei Ihnen die weiland Ablichen und die Schweizeroffijiere, welche im Schloß befindlich waren, und wurde bei dieser Gelegenheit nicht beschlossen, aufs Bolk zu seuern?

Die Angeklagte. Niemand ift in mein 3immer gekommen.

Der Prafident. Saben Sie in dieser Racht nicht den ehemaligen Konig aufgesucht?

mit der Ueberschrift: Jesu miserere nobis Ein andermal habe er in Elifabethe Bimmer eine Duth gefunden, in welchem er Louis Capets Suil erfannt batte. Reinen 3meifel batte ibm biefe Ent beckung übrig gelaffen, bag unter feinen Rollegen a nige fich bis jum Dienft ber Eprannei herabwurdig ten. Er erinnre fich, daß Touleau eines Tages mit feinem buth in ben Thurm gegangen und ohne dem felben wieber jum Borfchein gefonmen mare, mit ber Berficherung, ibn verloren zu haben. Er fügte bierauf hingu: Auf Simons Angeige, bag er ihm et was Bichtiges mitzutheilen habe, fei er in Beglei tung bes Maire und' bes Gemeinde-Profurators in ben Tempel gegangen; und hier hatten fie von dem jungen Capet eine Erflarung erhalten, aus welcher bervorgebe, daß, bei Louis Capets Flucht nach Ba rennes, Lafapette einer von benjenigen gewesen warg die fie am meiften erleichtert hatten; bag mabrend ib res Aufenthalts'im Tempel Die Gefangenen, eine lan gere Zeit hindurch, von allem waren unterrichtet worben, was fich drauffen ereignet hatte; man führte ihnen Korrespondengen in Rleidungestucken und Sou ben gu. Der fleine Capet habe hierauf dreizehn Perfonen genannt, welche jur Unterhaltung biefer Em verftandniffe mitgewirft, hatten. Einer von biefet habe ihn mit feiner Schwester in ein kleines Rim merchen eingesperrt, und von bier aus batte er ibn gut feiner Mutter fagen boren: 3ch werde Ihnen Die Mittel verschaffen, Nachrichten ju erhalten,

ch alle Lage einen Rolportor in ber Dabe bes thurms das Abendjournal austufen laffen werde. Endlich fei ber junge Capet, beffen Gefundheit mit ebem Tage mehr verfallen ware, von Simon auf Onanie ertappt worden; und als ihn diefer gefragt habe, von wem er dies verbrecherische Spielmerk ges. lernt habe, fei feine Untwort babin ausgefallen, bag er die Rennenig biefer ungludlichen Gewohnheit fels ner Mutter und Cante verdanfte. Aus einer Erfla rung bes jungen Capets in Gegenwart bes Maire von Paris und des Gemeinde, Profurators gehe bervor, daß diese beiden Weiber ihn bisweilen zwischen fich schlafen ließen, und bag alebann bie zugellofeste Ausschweifung begangen murbe; es mare fogar, nach allem mas ber junge Capet ausgefagt batte, nicht gu bezweifeln, daß zwischen der Mutter und bem Sohn Blutschande mare getrieben worden. Uebrigens mare ju glauben, daß diefer verbrecherische Genug nicht burch die Wolluft, sondern burch die politische Ab. ficht biktirt murbe, ben Rorper eines Kindes ju ente fraften, um, wenn es einmal, wie fie fich berebeten, ben Thron besteigen murbe, feinen Geift besto fiche. ter beherrichen ju tonnen. Uebertriebenen Unftren. gungen verdanke dies Rind eine Berletung, welcher man durch einen Berband batte gu Sulfe tommen muffen; und feitdem man es von feiner Mutter getrennt habe, fange es an ftarter und fraftiger ju werben.

Der Prafident jur Angeflagten. Bab baben Sie auf die Aussage bes Zeugen zu antworten?

Die Angeklagte. Ich habe keine Renntnis von den Sachen, von welchen hebert gesprochen hat. Ich weiß blos, daß das herz, von welchem die Rede war, meinem Sohn von seiner Schwester ist gescheuft worden. Was den huth betrifft, so ist er ein Soschent, welches der Bruder bei seinen Lebzeiten seiner Schwester gemacht hat.

Der Prafident. Brachten die Abministratoren Michonis, Jobert, Marino und Michel, wenn fie fich zu Ihnen begaben, nicht noch andere Personen mit

Die Angeflagte. Ja, fie tamen nie allein.

Der Prafident. Wie viel Personen brachten fie jedesmal mit?

Die Ungeflagte. Oft brei ober vier.

Der Prafibent. Waren biefe Perfonen nicht Telbit Abministratoren?

Die Angeklagte. Das weiß ich nichk.

Der Prasibent. hatten Michonis und die abrigen Administratoren ihre Scharpen um, wenn sie gu Ihnen kamen?

Die Angeklagte. Darauf besinn' ich mich nicht.

Auf die an Den Zeugen gerichtete Frage, ob er Kenntniß von der Urt und Weise hatte, wie die Administratoren ihren Dienst verrichteten, antwortete er: Bestimmte Kenntniß habe er darüber nicht. Er bes merkte aber, auf Beranlassung der von der Angestlagten

flagten fo eben gethanen Erflarung, bag bie Ramilie Capet, mabrend ihres Aufenthalts im Tempel, von allem unterrichtet murde, mas fich in der Stadt ers eignete; daß fte alle Munizipalbeamten fannte, melthe taglich bafelbft zum Dienft tamen; fo wie auch Die Abentheuer eines jeden und Die Ratur ihrer verschiedenen Berrichtungen. Zulett bemerfte der Burger hebert noch: Seinem Gebachtniffe fei eine with. tige Thatfache entfallen, welche vor den Mugen ber Burger Geschwornen aufgebeckt zu werden verbiente, um die Politit ber Angeflagten und ihrer Schwagetin ins geborige Licht ju ftellen. Seit Capets Tobe batten diefe beiden Beiber ben fleinen Capet mit aller ber Achtung behandelt, als wenn er Ronig geworden mare. Bei Tifch hatte er ben Borfit vor feis net Mutter und Cante. Ihm wurde immer zuerft borgelegt.

Die Angeklagte. Saben Sie das gesehen? hebert. Gesehen hab' ich es nicht, aber die some Munizipalität wird es bezeugen.

Der Prasident zur Angeklagten. Saben Sie nicht vor Freude gezittert, als fie mit Michonis ben Mann in ihr Zimmer in ber Conciergerie eintreten saben, der Ihnen eine Relke brachte?

Die Angeklagte. Seit breizehn Monaten eingekerkert, ohne einen Menschen von meiner Befanntschaft zu sehen, hab' ich vor Furcht gezittert, baß er um meinekwillen in Verlegenheit gerathen fonnte.

Der Prafibent. War Diefer Mann nicht einer von ihren Agenten?

Die Angeflagte.\_ Rein.

Der Prasident. War er nicht ben 20. Junius auf dem weiland Schloffe ber Tuillerien?

Die Ungeflagte. Ja.

Der Prafibent. Und ohne Zweifel auch in ber Nacht vom gien bis jum roten August?

Die Angeflagte. Ich erinnere mich nicht ibn gefeben gu baben.

Der Prasident. Saben Sie nicht mit Richonis eine Unterredung über den Mann gehabt, ber Ihnen die Nelke brachte?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prasibent. Wie heißt biefer Mann? Die Angeklagte. Ich weiß feinen Namen

nicht.

Der Prasident. Saben Sie nicht zu Michonis gefagt, fie befürchteten, er mochte bei der neuen Munizipalität nicht wieder gewählt werden?

Die Ungeflagte, Ja.

Der Prafibent. Bas hatten Sie für Grund gu diefer Befürchtung?"

Die Angeklagte. Weil er menschenfreundlich gegen alle Gefangenen war.

Der Prasident. Haben Sie nicht an dem namlichen Tage zu ihm gesagt: Es ist vielleicht das lettemal, daß ich Sie sehe?

Die Angeflagte. Ja.

Der Prafibent. Warum haben Gie bas ge- fagt?

Die Ungeflagte. Aus allgemeinem Intereffe für alle Gefangene.

Ein Geschworner. Burger Prasident, ich forbere Sie auf, ber Angeklagten bemerklich zu maschen, baß sie noch nichts auf die Thatsache geantswortet hat, welche hebert in Beziehung auf ihren Sohn zur Sprache brachte.

Als diese Bemer jest von Seiten bes Prafibenten erfolgte, antwortete die Angeklagte: "Die Natur sträubt sich, auf eine solche, einer Mutter gemachte Beschuldigung zu antworten; " und tief getührt, fügte sie hinzu: "Ich appellire an alle in dieser Versammlung befindlichen Mutter! " \*)

Das Zeugenverhör wurde hierauf fortgefett. Der Notar Abraham Silly fagte aus, daß er als Offiziant in dem weiland Schloffe der Tuillerien in der Racht vom 20. bis 21. Junius 1791, gegen

<sup>&</sup>quot;) In den schrecklichen Lagen, wo dies Berhör gehalten wurde, agen, sagt man, Robespierre, St. Just und Bars rere mit einem Geschwornen des Revoluzionstribunals. Es war die Rede von dem Fortgang des Berhörs, und der Geschworne erzählte Heberts Beschuldigung und der Königin Antwort. Diese Erzählung machte einen so lebs häften Cindruck auf Robespierre, daß er, seinen Teller zerschlagend, in folgende Worte ausbrach: "Wie kann Hebert so dumm senn! Aus einer Messaline muß man nicht zugleich eine Agrippine machen. Antoinette sollte dem Abscheu, aber nicht dem Mitleid des Volks zugleich geweißt werden. "E. Fantin-Desodoards.

feche Uhr Abende, die Angeflagte in feiner Rabe gefenen, und baf fie ibm gefagt habe, fie wolle mit ibrem Gobn fpagieren geben. hierauf babe er bem herrn garoche aufgetragen, fie ju begleiten. bis sechsmal mare Lafapette im Lauf biefes Abends ju Souvion getommen. Diefer habe gegen gebn Ubr ben Befehl gegeben, alle Thuren bis auf Diejenige an verschließen, welche auf ben fogenannten Prinzenbof führte. Den folgenden Morgen fei Souvion in bas Bimmer getreten, worin m ber Beuge befunden babe, und fich die Sande reibend und mit einer febr gufriedenen Diene habe er gefagt: Sie find abgereift! hierauf fei ibm ein Patet in die fonftituirende Berfammlung ju tragen befohlen worden, worüber ihm der Burger Beauharnais, damals Prafident, quitirf habe.

Der Prasident. Um welche Zeit der Racht berließ kafanette bas Schlof?

Der Zeuge. Um Mitternacht, wenig Minuten por zwolf.

Der Präsident jur Angeflagten. Um' welche Stunde find Sie fortgegangen?

Die Angeklagte. Ich habe es bereits gefagt: Um drei Biertel auf gwolf.

Der Prafibent. Sind Sie mit Louis Capet fortgegangen?

Die Angeklagte. Rein, er ift vor mir forts gegangen.

Der Prafibent. Bie ift er fortgegangen?

Die Angeklagte. Bu Buß, durch bas große Thor.

Der Prasident. Und Ihre Rinder?

Die Angeklagte. Sind eine Stunde früher mit der Suvernante gegangen, und haben uns auf dem kleinen Kapuselplag erwartet.

Der Prafibent. Wie heißt biefe Gubernante?

Die Angeflagte. Von Tourzel.

Der Prafident. Wer war bei Ihnen?

Die Angeklagte. Die drei Gardes du Corps, die uns begleitet haben, und mit uns nach Paris juruckgekommen find.

Der Prafibent. Bie waren fie gefleibet?

Die Angeflagte. Eben wie bei ihrer 3much. tunft.

Der Prafibent. Wie waren Gie felbft ges fleibet?

Die Angeflagte. Eben wie bei meiner Buruckfunft.

Der Prasident. Wie viel Personen wußten um Ihre Abreise?

Die Angeklagte. In Paris wußten nur die brei Sardes du Corps darum; aber auf dem Wege batte Bouille Truppen ausgestellt, um unsere Abreise ju sichern.

Der Prafibent. Sie sagen, baß Ihre Kinder eine Stunde vor Ihnen fortgegangen find, und daß der Konig allein fortgegangen ift. Wer hat Sie denn begleitet?

Die Angeklagte, Einer von den Gardes du Corps,

Der Prafibent. Sind Sie' beim Weggeben nicht Lafanetten begegnet?

Die Angeklagte. Ich habe beim Weggeben seinen Wagen über ben Karuselplat kommen gesehen; aber ich habe mich wohl in Acht genommen, mit ihm zu sprechen.

Der Prafibent. Wer hat Ihnen ben beruch, tigten Wagen verschafft ober verschaffen laffen, in welchem Sie mit Ihrer Familie abgereifet find?

Die Ungeflagte. Gin' Frember.

Der Prafibent. Bon welcher Ragion?

Die Angetlagte. Bon ber schwedischen.

Der Prafibent. War es nicht Ferfen, wel cher ju Paris wohnte?

Die Ungeflagte. 3a.

Der Prafident. Warum find Sie unter bem Ramen eine ruffischen Freifrau gereiset?

Die Angeflagte. Beil es nicht möglich war, anders aus Paris zu fommen.

Der Prasident. Wer hatte Ihnen ben Pas perschafft?

Die Angetlagte. Gin frember Minifter, ber ihn für fich geforbert hatte.

Der Prafibent, Barum verließen Gie Paris?

Die Angeflagte, Beil ber Ronig fort wollte.

Pierre Joseph Terrasson, angestellt in den Bureaux des Justigministers, sagte aus: Er habe sich

bei ber Zurudfunft von ber Barenner Reife auf bem -Perron des weiland Schloffes der Tuillerien befunben, und bie Ungeflagte nus bem Bagen fteigen und Blicke ber Rache, sowohl auf die fie begleiten, ben Ragionalgarden, als auf alle fie umgebenden Burger überhaupt, werfen geseben. Schon bamale batte er geglaubt, daß fie fich rachen merbe. Balb barauf fei bie Stene auf bem Martfelbe vorgefallen. Er fügte bingu: Duranthon, bamaliger Juftigminifter und fein vertrauter Freund von Borbeaux aus, wo fie daffelbe Metier getrieben batten, babe ibm gefagt: die Angeklagte wollte nicht barein willigen, daß der Ronig feine Santzion ju verschiedenen Defreten gabe; er habe ihr aber vorgestellt, daß die Sache withtiger ware, als fie glaubte, bag biefe Defrete fogar, fobald als moglich, fanfzionirt werben mußten; biefe Bemerfung babe Eindruck auf die Ungeflagte gemacht und ber Ronig habe barauf fankzionirt.

Der Prafident jur Angeflagten. Saben Sie über Die Aussage bes Zeugen einige Bemerfungen ju machen?

Die Augeflagte. Ich habe ju fagen, daß ich niemals in bem Staatsrath gegenwartig gewesfen bin.

Pierre Manuel, ein Gelehrter, erklarte als Zeuge, daß er die Angeklagte kenne, aber nie, weder mit ihr, noch mit der Familie Capet, in Verbindung gestanden mare, außer zu der Zeit, wo er Prokurator der Gemeinde gewesen ware. Defters habe er sich

in den Tempel begeben, um Defrete in Ausübung zu bringen; übrigens aber habe er nie eine besondere Unterhaltung mit der Frau des weiland Königs ges habt.

Der Prafident jum Zeugen. Sie find 216 miniftrator ber Polijen gewesen?

Der Beuge. 3a.

Der Prafibent. Run, in biefer Eigenschaft muffen Sie mit bem hofe in Berbindung gestanden haben?

Der Zeuge. Nur der Maire stand in Verbimbung mit dem Hose. Was mich betrifft, so war ich, so ut sagen, alle Tage in la Force, wo ich den Ses fangenen aus Menschenfreundlichkeit so viel Gutes that, als ich konnte.

Der Prafident. Louis Capet machte um biefe Zeit ber Polizenabministrazion Lobeserhebungen?

Der Zeuge. Die Polizepadministrazion zerfiel bamals in funf Zweige. Gine berfelben sorgte für ben Unterhalt. Diese war es, welcher Louis Capet Lobeserhebungen machte.

Der Prafibent. Konnen Sie und über ben 20. Junius einige Ausfunft geben?

Der Zeuge. An diesem Tage hatte ich meinen Posten nur auf turze Zeit verlassen, weil das Boll wurde ungehalten worden senn, wenn es einen seiner ersten Magistratspersonen nicht auf demselben gefunden hatte. Ich begab mich in den Garten des

Schloffes, fprach bafelbft mit verschiedenen Burgern und verrichtete feine Munigipalfunkzion.

Der Prafibent. Ergablen Sie, was Sie von ben Begebenheiten im Schloffe mabrend ber Nacht vom gten bis jum roten August wiffen.

Der Zeuge. Ich habe ben Posten nicht verlassen wollen, auf welchen mich bas Bolf gestellt hatte; die ganze Racht hindurch bin ich im Parquet ber Gemeinde gewesen.

Der Prafidente Sie waren fehr eng mit Pethion verbunden; er muß Ihnen gefagt haben, was daselbst vorging.

Der Zeuge. Ich war sein Freund aus Amts. verhältnissen und Achtung. hatt' ich ihn für fähig gehalten, bas Bolf zu versiechten, so würd' ich ihm meine Achtung entzogen haben. Wahr ift, daß er mir gesagt hat, das Schloß wünsche den 10. August, um die fönigliche Autorität wieder herzustellen.

Der Prafibent. Ift es Ihnen bekannt, daß bie Besitzer des Schlosses den Befehl ertheilt haben, auf das Bolk zu schießen?

Der Zeuge. Ich habe davon Kenntnis gehabt burch ben Kommandanten des Postens, einen guten Republikaner, der mich davon selbst unterrichtete. Dierauf hab' ich mich sogleich an den Generalkommandanten der bewassneten Macht gewendet, und ihm als Gemeindeprofurator ausdrücklich verboten, auf das Bolk schießen zu lassen.

Der Prafibent. Wie fam es, daß Sie, ber Sie ums eben gefagt haben, daß Sie in der Nacht vom gten bis jum roten den Ihnen vom Bolfe an vertrauten Posten nicht verlaffen hatten, in der Folge das ehrenvolle Umt eines Gesetgebers aufgaben?

Der Zeuge. Als ich sah, daß sich im Schoose bes Konvents Stürme erhoben, so zog ich mich zu tuck. Ich glaubte daran besser zu thun. Ich habe die Moral bes Thomas Payne besolgt. Wie er, hab' ich das Reich der Freiheit und Gleichheit auf eine feste und dauerhafte Grundlage zu stügen gesucht. Ich habe vielleicht in meinen in Vorschlag gebrachten Mitteln gesehlt; aber meine Gesinnungen sind immer rein gewesen.

Der Prafibent. Wiel Sie geben vor, immer ein guter Republikaner gewesen zu senn und die Gleichheit geliebt zu haben, und dennoch schlugen Sie vor, dem Pethion Chrenbezeugungen zu erweisen, welche an das Etiquette der Hofe granzten?

Der Zeuge. Richt meinem ehemaligen Freund Pethion, welcher nur 14 Tage Prasident war, sondern dem Prasidenten des Razionalkonvents woll' ich Ehrenbezeugungen erwiesen wissen und zwar solgendermaßen: Ich verlangte, daß ein Hascher und ein Gerichtsdiener vor ihm hergehen und die Rürger der Gallerien sich bei seinem Eintritt erheben sollten. Es wurden damals bessere Reden gehalten, als die weinige, und ich gab mich.

Der Prafibent. Wiffen Gie bie Ramen ber

ienigen, welche angezeigt haben, bag Pethion im Schloffe Gefahr liefe?

Der Zeuge. Rein, ich glaube nur, daß es tinige Deputirte gewesen find, welche bie geseigebens be Bersammlung davon benachrichtigt haben.

Der Prasident, Warum haben Sie fich untersfanden, allein in den Tempel, und zwar in die toniglichen Zimmer zu gehen?

Der Zeuge. Rie hab' ich mir erlaubt, allein in die Zimmer der Gefangenen zu gehen; ich habe mich vielmehr jedesmal von den Kommiffaren begleiten laffen, welche den Dienst hatten.

Der Prafident. Warum haben Sie für bie Rnechte der Gefangenen mehr Sorgfalt bewiesen, als für die übrigen Gefangenen?

Der Zeuge. Wahr ift, Mamfel Tourzel hielt ihre Mutter und diese ihre Tochter für todt; aus Menschenfreundlichkeit hab' ich sie vereinigt.

Der Prafibent. Saben Sie niemals Briefe wechsel mit Elisabeth Capet geführt?

Der Beuge. Rein.

Der Prafident jur Angeflagten. Saben Sie im Tempel niemals besondere Unterredungen mit bem Zeugen gehabt?

Die Angeflagte. Rein,

Jean Silvain Bally, ein Gelehrter, sagte als Zeuge, daß er mit der weiland königlichen Kamilie niemals in Verbindung gestanden habe; behauptete, daß die in der Anklageakte enthaltenen, sich auf

Charles Capets Erklärung gründenden Thatsachen durchaus falsch wären, und bemerkte in dieser him sicht, daß um die Zeit, wo kouis entstoh, seit mehreren Tagen das Gerücht gelaufen sei, daß er verreisen würde, und daß er es Lafanetten mitgetheilt habe, damit er die nothigen Maaßtegeln darnach nehmen könnte.

Der Prasident zum Zeugen. Standen Sie nicht in freundschaftlichen Berbindungen mit Passort und Roberer, Er-Seneral-Profurator-Synditusia des Departements von Paris?

Der Zeuge. Ich habe feine andere Berbindung mit ihnen gehabt, als welche bas Umt giebt.

Der Prafibent. Waren Sie es nicht, ber mit Lafanette den Rlub unter der Benennung bon 1789 ftiftete?

Der Zeuge. Sestiftet hab' ich ihn nicht, und befucht hab' ich ihn blos, weil Bretagner von meine Bekanntschaft darin waren. Sie luden mich dass ein, indem sie sagten, es koste nur fünf Louisd'er. Ich gab das Seld, wurde aufgenommen und habt seitdem zweimal daselbst zu Mittag gegessen.

Der Prafident. Besuchten Sie nicht bit heimlichen Zusammentunfte, welche bei dem weiland Ablichen von sa Rochefaucault gehalten wurden?

Der Zeuge. Die hab' ich von heimlichen 3116 fammenkunften sprechen gehort. Hat es bergleichen gegeben, so hab' ich ihnen nicht beigewohnt.

Der Prafident. Wenn Gie feine beimlichen

susammenkunfte besuchten, warum haben Sie seit dem Defret vom 19. Junius 1790, durch welches die konstituirende Versammlung, um den Zerstörern der Bastille einen auffallenden Beweis von der Erstenntlichkeit einer großen Nazion zu geben, ihren Ruth und Eiser dadurch belohnte, daß sie dieselben im Tage der Föderazion auf eine ausgezeichnete Beise unter ihre Brüder auf dem Märzselde stellte—varum haben Sie, sag! ich, Unruhen unter ihnen md ihren Wassendern, den weiland französischen Barden, gestistet, hinterher in ihrer Versammlung den Reuigen gemacht, und sie gezwungen, die Grasssstation zurückzugeben, wodurch sie geehrt waren?

Der Zeuge. Nur auf die Aufforderung ihrer Inführer hab' ich mich zu ihnen begeben, und nur m eine Ausschnung beider Partheien zu versuchen. Ingerbem war es einer von diesen Anführern, nicht ch, der den Borschlag that, die Ehrenzeichen zurückugeben, womit die konstituirende Versammlung sie eschenkt hatte.

Der Prasibent. Rachdem biejenigen, welche viesen Borschlag gethan hatten, als ihre Spione erannt waren, haben die braven Besteger der Bastille hnen dadurch ihr Recht widerfahren lassen, daß sie aus ihrer Mitte verjagt haben.

Der Zeuge. hierin bat man fich gewaltig

Der Prafident, Saben Gie nicht zu ber Reife ion St. Cloud im Monat April die Sand gereicht;

and haben Sie nicht, zusammen mit Lafapette, bi Dem Departement ben Befehl nachgesucht, Die roche Fahne weben zu laffen?

Der Zeuge. Rein.

Der Präsibent. Waren Sie davon unterichtet, daß der weiland Ronig im Schloffe eine beträchtliche Wenge widerspenstiger Priester unterhill!

Der Zeuge. Ja; ich habe mich fogar an bir Spige ber Munizipalität jum Konig begeben, mithn zu bitten, die unvereideten Priester fortzuschiam welche er bei sich hatte.

Der Prafibent. Konnten Sie wohl die Immen derfenigen Bewohner des Schlosses, anzeigen welche unter der Benennung der Dolchrittet befannt find?

Der Beuge. 3ch fenne feine.

Der Prasident. Saben Sie Ich nicht im die Zeit der Revision der Konstituzion von 1791 mit Lameth, Barnave, Desmeunier, Chapelletier und abdern coalisirten, oder, um es noch bestimmter aus zudrücken, dem hose verkauften Revisioren vereinist um das Volk seiner gesetzmäßigen Vorrechte zu berauben, und ihnen nur ein Schattenbild von Freiheit zu lassen?

D Zenge. Lafapette hat fich mit ben gu meths ausgeglichen; aber ich habe das nie gefomt weil ich nie mit ihnen in Verbindung gestanden habe.

Der Prafident. Es scheint, als waren Git

ein vertrauter Freund von Lafanette, gemefen, und als batten fie in ihren Meinungen febr harmonirt?

Der Zeuge. Ich stand mit ihm in keiner and beren Vertraulichkeit, als durch sein Ant; übrigenst theilte ich hamals die Meinung, die ganz Paris von ihm hatte.

Der Prafibent. Sie behaupten, keiner heimlichen Zusammenkunft beigewohnt zu haben; aber wie kam es, daß in dem Augenblick, wo Sie sich in die konstituirende Versammlung begaben, Charles Lameth die Ihnen ertheilte Antwort von feinem Burean herabnahm. Dies beweiset eine verdrecherische Roalizion?

Der Zeuge. Die Nazionalversammlung hatte bie konstituirten Obrigkeiten durch ein Dekret beschiesden; mit den Mitgliedern des Departements und den dffentlichen Anklägern begab ich mich dahin. Ich hatte die Befehle der Razionalversammlung so eben erhalten, und ich führte nicht das Wort. Es war der Präsident des Departements, welcher die Rede über das Ereignis hielt.

Der Prafident. Saben Sie nicht vielleicht auch Antoinette's Befehle jur Bewerkstelligung ber Riebermenlung ber besten Patripten erhalten?

Der Zeuge. Mein; erst auf den Beschluß bes allgemeinen Raths der Gemeinde hab' ich mich auf bas Margfeld begeben.

Der Prafibent. Mit Genehmigung der Mu-

Dersammlet; fie hatten ihre Erklarung an ben Greffe abgegeben; man hatte ihnen barüber einen Empfangschein ertheilt: Wie haben Sie gegen fie die hollische rothe Kahne weben laffen konnen?

Der Zeuge. Der Nath entschloß sich dazu nur, weil seit dem frühen Morgen, wo man erfahren hatte, daß zwei Meinschen auf dem Märzselde ermordet wären, die nachfolgenden Berichte von einer Stunde zur andern immer beunruhigender wurden. Der Nath wurde getänscht, und beschloß, die bewassnete Macht zu gebrauchen.

Der Prasident. Ift nicht vielmehr bas Bolf burch die Munizipalität getäuscht worden? Ift sies nicht gewesen, welche die Versammlung veranstaltet hat, um die besten Patrioten auf einen Punkt zu bringen, und sie zu ermorden?

Der Zeuge. Rein, gewiß nicht.

Der Prafibent. Was haben Sie mit ben Lobten angefangen, b. h. mit den Patrioten, welche bafelbst erschlagen wurden?

Der Zeuge. Nachdem bie Munizipalität ein Prototoll hatte aufnehmen laffen, ließ sie dieselben nach dem Hose des-Militärhospitals zu Gros Caillou bringen, wo der größte Theil derselben wieder er kannt wurde.

Der Prasident. Auf wie viel Individuen belief fich die Angahl?

Der Zeuge. Sie wurde bestimmt und bekannt gemacht burch bas Prototoll, welches die Munizipa-

litåt

lität in dieser Zeit unbreitote. Es waren ihrer swolf i bis breizehn.

Ein Geschworner. Ich bemerke hier, daß, da ich mich in dem Augenblick, wa das Gemetel seinen Anfang nahm, mit weinem Nater an diesem Tage auf dem Märzselde befand, ich in der Rähe des Flusses, wo ich stand, siebzehn des achtzehn Perssenen von beiden, Geschlechtern ermorden sah; wir sink selbst entgingen dem Tebe nur dadurch, daß wir ums die an den Hals ins Wasser kürzten.

Der Beuge : Somieg.

Der Prasident jur Amgutlagten. :: Wis boch konnte sich wohl die Anzahl ver Priester Belau. fen, welche Sie im Schlosse hatten?!?

Burn Burn Burn Burn Burn

Die Angeklager. Wir hatten nur folche Priester bei und, welche Wesse lasen.

Deir Prafibent. Moren, fie :umbefeibet? . . . . . .

Die Angeflagter. Das Befetz ersaubte bem Konig, in biefer hinsicht, zu nehmen wen er wollte.

Der Puksidene. Was war auf dem Rackwege von Varennes der Gegenstand ihrer Unterhaltung mit Pethion, und Barnave?

Die Angeflagte. Man bat von vielerlei febr gleichgultigen Dingen gesprochen.

Jean Baptiste Debain, Perteval genannt, ehmals bei dem Jagdwesen angestellt, und gegenwartig bei der Gewehrfabrik versorgt, sogte als Zeuge auß, daß er sich den Isten Oktober 1789 zu Bet-sailles befunden, und von dem ersten Schmaus der

Gardes du Corps zwar Kenntuss gehabt, aber dem selben nicht beigewohnt habe. Den zten besselben Monats habe er als Abjudant des weiland Grasen von Estaing denfelben benachrichtigs, daß es in Paris Bewegungen gabe; Estaing aber habe darauf keine Rudsicht genommen. Als sieh die Menge gegen den Nachmittag bestächtlich vermehrt hatte, habe er Spaing von neuem darauf auswertsum gemacht; aber er habe ihn nicht einmal anhören wollen. Der Zewge ließ sich in eine weitläusige Beschreisung der Aufunft der Pariser zu Berfailles zwischen eilf und zwölfther in der Wacht eins

Der Prafibent. Erugen Gie bamals nicht eine Bergierung?

Der Benge. Ich trug das Band des Ordens von Limburg. Für 1500 Livres hatte ich is swie alle Welt, das Patent gefanft.

Der Prafibent. Sind Sie nicht nach bem Schaus ber Garbes bit Corps in den Marmorhof gegangen, und haben Sie nicht bafelbit ben Salfon bes weiland Konigs mit zuerft erftiezen?

Der Zeuge. Ich bin bei bem Ende bes Schmaufes ber Gardes bu Corps gegenwartig geweifen, und da sie barauf auf das Schloß zu gingen, so hab' ich sie begleitet:

Der Prafibent zu bem Zeugen Lecointre. Legen, Sie dem Tribunal Nechenschaft von dem ab, was Sie in Beziehung auf den gegenwärtigen Zewgen wissen.

Lecointre. Ich weiß, daß Perceval den Balton bes Bimmers bes weiland Ronigs erftiegen bat, und daß ihm ein Grenadier vom Regimente Flanbern gefolgt ift; bag Perceval nach feiner Untunft in biefem Zimmer ben befagten Grenadier in Gegenwart bes Enrannen umarmt und ju ihm gefagt bat: -» Es giebt fein Regiment Flanbern mehr; wir find alle fonigliche Garben. . Ein Dragoner von den brei Bisthumern, ber es vergeblich versucht hatte, ihnen ju folgen, wollte fich erfchießen. Der Zeuge bemertte noch, baß fich feine Ausfage nicht auf ein Augenjeugniß ftuge, wohl aber auf bas Beugniß Percevals selbst, ber ihm an bemfelben Tage biefe Thatfache vertraut und fich in ber Folge als glaubwurdig bewiesen habe. Bugleich forberte er ben Prafibenten auf, Perceval bei Ja und Rein ju fragen, ob er fich nicht erinnerte, gesprochen zu haben, wobon bier bie Rebe mare.

Perceval. Ich erinnere mich, den Burger Les tointre gesehen zu haben; ich glaube sogar, daß ich ihm die Geschichte von dem Balkon mitgetheilt habe. Ich weiß, daß er ben sten Oktober und den folgenden Tag in d'Estaing's Abwesenheit, welcher versschwunden war, an der Spige der Nazionalgarde stand.

Lecointre blieb bei feiner aufrichtigen und wahren Aussage.

Ren & Millot, ein Dienstmadchen, fagte ale Beugin aus: Gie habe fich 1788 ju Berfailles in

Dienft bes Dberfuchenmeifters befunden und fich eines Lages bie Breibeit genommen, bem weiland Grafen von Roigny, ben fie bei guter Laune gefeben, folgende Frage vorzulegen: Wird benn ber Raifer ben Rrieg gegen die Turfen immer und ewig fortfegen! Aber, mein Gott! bas wird Frankreich gu Grunde richten burch bie ungeheuren Summen, welche bie Ronigin ihrem Bruder gutommen lagt, und Die fic acaenwartig wenigstens auf zweihundert Millionen be laufen muffen. - Du haft nicht Unrecht, antwortett er: ja, es koftet jest schon mehr als 200 Millionen und wir find noch nicht am Ende. Die Zeugin fügte bingu: Rach bem 23. Junius 1789 befand ich mich an einem Ort, wo Garbiften von Artois und Sufe renoffiziere maren, und ba bort' ich bie erfteren auf Beranlaffung bes gegen bie frangofischen Garben ent worfenen Gemebels fagen: Ein jeder muß auf feinem Poften fenn und feine Pflicht thun. Als aber bie frangofischen Garben, bei Zeiten unterrichtet von bem, mas gegen fie im Werte war, ju ben Baffen griffen; fo fonnte ber bereits entbectte Entwurf nicht ausgeführt werben. hinzufügen ning ich noch, bag mir von verschiedenen Perfonen gefagt ift, Die Angeflagte fei damit umgegangen, ben herzog von Dr. leans ju ermorben; ber Ronig, welcher bies erfahren, habe fie auf ber Stelle burchsuchen laffen; swei Die ftolen maren bei ihr gefunden worden; bierauf babe er ihr vierzehn Tage Stubenarreft gegeben.

Die Angeflagte. Es ift moglich, baf ich

bon meinem Gemahl ben Befehl erhalten habe, viers jehn Tage auf meinem Zimmer zu bleiben; aber ge, wiß nicht auf eine solche Beranlassung.

Die Zeugin. Ich weiß, daß in den ersten Tagen des Oftobers 1789 Weiber vom hofe unter verschiedene Partifuliers von Bersailles weiße-Rofarden ausgetheilt haben.

Die Angeklagte. Ich erinnere mich, gehört zu haben, daß, einen ober zwei Tage nach dem Schmaus der Gardes du Corps, Weiber bergleichen Rofarden ausgetheilt haben; aber weder ich noch mein Gemahl sind die Beforderer folcher Unordnungen gewesen.

Der Prafident. Welche Schritte haben Sie gethan, um diese Unordnungen zu bestrafen, als Sie davon unterrichtet waren?

Die Angeflagte. Reine.

Jean Baptifte Labenette sagte als Zenge aus, daß er mit einer großen Menge der in der Antilageakte enthaltenen Thatsachen übereinstimme; und fügte hinzu: Die Angeklagte habe drei Manner auss geschickt, ihn zu ermorden.

Der Prafident jur Angeflagten. Lafen Gie den Bolteredner?

Die Angeflagte. Rie!

Frangois Dufredne, ein Gendarme, fagte als Zeuge aus: Er habe fich in bem Augenblick in bem Zimmer ber Angeklagten befunden, als man ihr bie Relte überreicht hatte; auf biefem Billete hatten Die Worte gestanden: Bas machen Sie bier? wir haben Gelb und Urme zu Ihrem Dienst.

Magdelaine Rosay, verheirathete Richard, weiland Schließers in dem Verhaftungshause, die Conciergerie des Pallastes genannt, sagte als Zeugin aus: der Gendarme Gilbert habe sie benachrichtigt, daß die Angeslagte den Besuch eines Partisuliers er halten habe, den der Polizei-Administrator Richanis herbeigeführt und der ihr eine Relse, worin ein Billet gebogen gewesen wäre, überreicht hätte. Aus Furcht, der Gendarme könnte sie kompromittiem, habe sie dies dem Polizei-Administrator angezeigt, der ihr geantwortet habe: Er wurde nie irgend einen zu der Bittwe Capet führen.

Louffaint Richard erklärte, bie Angeklagte ju fennen, welche feit bem 2. August feiner Obhut anbefohlen fei.

Marie Devaur, verheirathete Arel, sagte aus: Sie ware 41 Tage bei der Angeklagten in den Conciergerie gewesen, und habe während dieser Zeit nichts gesehen und gehört, nur daß ein Partifulier mit Michonis gesommen ware, und ihr ein in eine Nelke eingebogenes Billet abgegeben habe. Wit einer Arbeit beschäftigt, hatte sie denselben Mann zum zweitenmale an demselben Tage zurücksommen gesehen.

Die Angeflagte. In bem Zeitraum einer Biertelftunde ift er zweimal gekommen.

Der Prafident jur Zeugin. Wer hat Gie bei ber Wittwe Capet angeftellt?

Die Zeugin. Michonis und Jobert.

Jean Gilbert, ein Genbarme, beftatigte als Beuge die Thatfache mit ber-Melte. Er fügte bingu: Die Angeflagte babe fich gegen fie (bie Benbarmen) über die ihr gereichte Rahrung betlagt; fich aber nie gegen die Abministratoren barüber beflagen wollen. Bur biefem Enbe batte er Michonis, als er fich mit bent Ueberbringer ber Relte in bem Beiberhof befunben, beraufgerufen. 216 Michonis oben gefommen mare, batte er bie Gefangene gu ibm fagen gebort: 3ch werbe Gie alfo nicht wiederseben! D verzeihen Sie mir, hatte Michonis barauf erwiebert, ich werbe menigstens immer Munigipalbeamter fenn und in diefer Eigenschaft bad Recht behalten; Gie wieder gu feben. Der Zeuge demerfte noch: Die Angeflagte habe ju ihm gefagt, fie mare biefem Mann Berbindlichkeiten schuldig.

Die Angeklagte. Ich bin ihm keine andere Berbindlichkeit schuldig, als daß er sich den 20. Junius in meiner Rabe befunden hat.

Charles henri d'Eftaing, ein alter Militar in See und kanddienst Frankreichs, erklarte, daß er die Angeklagte selt ihrer Ankunft in Frankreich kenne, und daß er sogar Ursache habe, sich über sie zu beflagen; daß er aber beswegen die Wahrheit nicht weniger sägen wollte, und zwar in so fern er nichtstie Anklageakte betreffendes vorzubringen hatte.

Der Prafident jum Bengen. Buften Sie,

bag Louis Capet und feine Familieden sten Oftober von Berfailles abreifen murben?

Der Beuge. Rein.

Der Prafibent Buften Sie, baf bie Pferbe verschiedenemale vorgelegt und abgespannt waren?

Den Zeuge. Ja, je nach ben Mathgebungen, welche ber hof erhielt; aber ich bemerke, daß die Razionalgarde diese Abreise nicht wurde nachgegeben haben.

Der Prafibent. Saben Sie nicht vielleicht selbst an diesem Tage Pferde vorführen laffen, um die königliche Familie auf ihrer Flucht zu begunstigen?

Der Beuge. Dein.

Der Prafibent. Wiffen Sie, baf an bem Drangeriethore Wagen angehalten find?

Der Zeuge. 3a.

Der Prafibent, Sind Sie an biefem Lage im Schloffe gewesen?

Der Zeuge. Ja!

Der Prafibent. Saben Gie bie Angeflagte gefeben?

Der Beuge Ja!

Der Prafibent. Bas haben Sie auf bem Schloffe gehort?

Der Zeuge. Ich habe gebort, daß die Rathgeber des hofes zu der Angeklagten fagten: das Bolf von Paris werde bald ankommen, sie zu ermorden; sie mußte abreisen. Hierauf aber antwortete sie mit einem großen Charakter: Wenn die Pariser mich ernorden wollen, fo mogen fie es gu ben Huffen meistes Gemable thun; flieben werb' ich nicht.

Die Angeklagte. Das ift fehr richtig. Man vollte, ich sollte mich allein auf die Flucht begeben, veil ich allein Gefahr liefe. Aber ich gab die vom Zeugen angeführte Antwort.

Der Prafident jum Zeugen. Saben Sie, Rennenis von bem, ben weiland Garbes bu Corps gegebenen Schmaus?

Der Beuge: 3a.

Der Prafibent. Saben Sie gewußt, baß man gerufen hat: Es lebe ber Ronig, und: Es lebe bie königliche Familie?

Der Zeuge. Ja. Ich weiß sogar, bag bie Angeflagte mit ihrem Sohn an ber hand um ben ' Lisch gegangen ift.

Der Prafibent. Saben Sie nicht auch ber Nazionalgarde von Verfailles bei ihrer Zurückfunft von Ville-Parifis, wo fie Flinten geholt hatte, einen Schmaus gegeben?

Der Zeuge. 3a.

Der Prafident. Waren Sie ben 5. Oftober in Ihrer Eigenschaft als Generalfommanbant an ber Spige ber Razionalgarde?

Der Zeuge. Soll ich meine Antwort auf ben Vormittag oder Rachmittag beziehen?

Der Prafident. Bon Mittag bis um 2 Uhr.

Der Zeuge. Da befand ich mich in ber Du-

Der Prafibent. Geschah dies nicht, um ben Befehl auszumurten, Louis Capet auf feinem Juruch zuge zu begleiten und ihn barauf wieder nach Berfailles zurückzuführen?

Der Zeuge. Als ich ben Konig bereit sah, den Wunsch ber Pariser Nationalgarde zu unterschreiben, und als sich sogar die Angeklagte mit ihrem Sohn an der hand auf dem Balton des Zimmers des Königs gezeigt hatte, um dem Bolfe auzukundigen, daß sie mit dem König und ihrer Kamitie nach Paris abreisen wurde, da hab' ich die Munizipalität um die Erlaubniß gebeten, den König begleiten zu dürfen.

Die Angeklagte gestand, daß sie auf dem Balkon erschienen sei, um dem Bolk ihre Abreise nach Paris bekannt zu machen.

Der Prafibent zur Angeklagten. Sie haben ben behauptet, ihren Gohn bei bem Sehmaufe ber Garbes bu Corps nicht an ber Sand gehabt zu haben.

Die Angeflagte. Das hab' ich nicht gefagt, sonbern nur, bag ich nicht glaubte, bas lieb: O Richard, o mein Lonig! gehört ju haben.

Der Prasident zu bem Zeugen Lecointre. Burger, haben Sie nicht in Ihrer gestrigen Aussage behauptet, der Zeuge mare den 5. Oftober nicht an der Spise der Nazionalgarde gewesen, wohin ihn seine Pflicht gerusen habe?

Lecointre. Ich behaupte nicht blos, daß

d'Estaing sich den 5. Oktober nicht von Mittag bis um 2 Uhr in der Versammlung der Razionalgarde besunden habe, welche an diesem Tage statt fand, sondern auch, daß er den ganzen Tag hindurch nicht in derselben erschienen ist. In der That war er, während dieser Zeit, in der Munizipalität, d. h. bei den dem Hose verkausten Munizipalbeamten. Von ihnen erhielt er einen Besehl oder Vollmacht, den König auf seinem Zurückzug zu begleiten, gegen das Verssprechen, ihn sodald als möglich nach Versailles zurückzusühren. Ich bemerke dabei, daß die Munizippalbeamten damals auf eine doppelte Weise an ihrer Psiicht zu Verräthern wurden:

- 1) Weil sie sich einem verbrecherischen Lunftgriff, bie Flucht des weiland Königs zu bezünstigen, nicht hatten hingeben sollen.
- 2). In fo fern sie, um dem Resiltat der Begebenteiten zuvorzukommen, die Borsicht gebrauchten, in den Registern keine Anzeigen zurückzulassen, welche auf eine formliche Art bestätigen konnten, daß diese Erlaubniß oder Bollmacht absichtlich gegeben wäre.

Der Zenge. Ich bemerke für den Bürger Lescontre, daß er fich irrt, weil die Erlaubniß, von welcher hier die Rede ist, vom 6ten datirt wurde; und weil ich nur auf diese Erlaubniß an diesem Tage um eilf Uhr Vormittags als Begleiter des Königs nach Puris abgereiset bin.

Lecvintre. 3ch behanpte bagegen, bag ich

mich in biefer Sinficht in feinem Jerthum befinde Ich erinnere mich febr wohl, bag bas Driginalftud welches ich gestern in die Sande bes Prototollfille rers niebergelegt habe, bem Wefentlichen nach en balt, bag d'Eftaing berechtigt fei, ben Beg ber Im sohnung mit den Parifern einzuschlagen, und im ful bies nicht gelingen follte, Gewalt mit Gewalt p vertreiben. Die Burger Geschwornen werben leicht einsehen, bag die letteren Maagregeln nicht auf bu 6ten anzuwenden find, weil damals ber hof in in Bewalt bes Parifer Deers ftand. Ich forbere in bib fer hinficht ben offentlichen Unflager und bas & bunal auf, den Brief d'Estaings vorlesen au laffin welchen ich gestern niebergelegt habe, weil er bin Beweis ber von mir vorgebrachten Thatfachen mb bålt

Dieser Brief wurde vorgelesen, und enthielt miter andern: »Der lette Artifel der Instruktion, die unsere Munizipalität mir den 5. dieses Monats, ma 4 Uhr Nachmittags, gegeben hat, besiehlt mir, nichts zu vernachlässigen, um den König sobald als möglich nach Bersailles zurückzuführen.«

Der Prafident. Bestehen Sie barauf, baf biese Erlaubnis Ihnen ben 5ten Oktober nicht aus geliefert fei?

Der Zeuge. Ich habe mich im Datum gent. Ich glaubte, fie ware vom 6ten.

Der Prasident. Erinnern Sie fich, daß bir Ihnen ertheilte Erlaubniß Sie berechtigte, Gewalt mit

Bewalt zu pertreiben, im Fall Sie auf dem Wege ber Berfdhnung nichts ausrichten follten?

Der Beuge. Ich erinnere mich beffen.

Antoine Simon, weiland Schufter, gegenvarig Erzieher Charles Louis Capets, Sohnes der
Ungeflagten, erklarte, Antoinetten seit dem zosten des
letten August zu kennen, wo er zum erstenmale auf
die Tempelwache zog; und behanptete, daß während der Zeit, wo Louis Capet und seine Familie die Freiheit genossen hatten, im Tempelgarten spazieren
ju gehen, sie von Allem waren unterrichtet worden,
was sich their zu Paris, theils im Junern der Res
publik ereignet hatte.

Der Prasident jum Zeugen. Saben Sie Kenntnis von den Ranken, welche im Tempel fatt saben, als die Angeklagte ihn noch bewohnte?

Der Zenge. Ja.

Der Prafident. Welche Abminiftratoren was im Einverstandniß?

Der Zeuge. Der kleine Capet hat mir erklart, baß Toulan, Pethion, Lafanette, Lepitre, Bouguot, Michonis, Vinzene, Manuel, Leboeuf, Jobert und Dange diejenigen waren, für welche seine Mutter die meiste Vorliebe hatte; daß der lettere ihn in seine Urme genommen und in Gegenwart seiner Mutter zu ihm gesagt habe: Ich möchte wohl, du wärest an der Stelle deines Vaters!

Die Angeflagte. Ich habe meinen Gobn mit Dange im Garten fpielen, gefeben; aber nie

hab' ich bemerft, baf Dange ibn in feine Urme gu nommen hat.

Der Prafibent. Wiffen Sie, daß man, wahrend die Abministratoren nit der Angeklagten und threr Schwägerin in Unterredungen begriffen warm, ben kleinen Capet und seine Schwesker eingeschlossa hat?

Der Zeuge. Ja.

Der Prafident. Wissen Sie, daß der klein Capet ist als König behandelt worden, vorzüglich bi Tische?

Der Zeuge. Ich tweiß, daß feine Mutter mb

Der Prafident zur Angeflagten. Sohn Sie seit Ihrer Gefangenschaft an die Polignal geschrieben?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prafibent. Saben Sie nicht Anweisen gen auf Gelder unterschrieben, welche bei bem Schot meifter ber Zivillifte zu heben waren?

Die Ungeflagte. Rein.

Der öffentliche Ankläger. Ich zeige Henen hiermit an, daß Ihnen Ihre Verneinung den Mugenblick unnutz werben wird, weil man unter Schrenis Papieren zwei von Ihnen unterzeichnete Anwis sungen gefunden hat. Zwar sind diese beiden Study welche im Ausschuß der Vier und zwanzig niederzelegt waren, für diesen Augenblick abhänden gesommen, weil diese Kommission ist aufgelöst worden;

aber Gie werben bie Zeugen horen, welche fie gefe. ben haben.

Frangois Tiffet, Raufmant in ber Strafe la Barillerie umb feit dem vo. August 1792 in dent Bachfamfeiteausfchus ber Munigipalität ohne Gebalt ingeftellt, fagte als Beuge aus, bag er, gur Berhaftnehmung Gepteuil's, Schatzmeifters ber weiland Zivilliste, abgeschickt, sich wen der bewaffneten Markt ber Sehion: bes Plages Bendonte, jest ber Pifen, jabe begleiten laffen; daß et fich gmar feiner Perfon nicht babe bemachtigen tonnen, weil er abwefend gevefen mate; e bag et aber in Teinem Saufe Boucher, Schapmeiffer ber Zivillifte, fo wie Morillon und feine frau, gefunden hatte, welche fogleich auf die Dais tie maren gebracht worden. "Unter Septeuil's Papies en hatten fich zwei Unweifungen gefunden, welche usammen eine Gumme von 80,000 Livres ausgenacht batten, und Marie Untvinette underzeichnet iewesen maren. Außerbem noch eine Rangion von wei Millionen, Louis untergeichent, gablbar qu 100,000 Libres monatlich, auf das haus Laporte 48 hamburg. - Roch hatten fich eine Menge Noten von berichiebenen Zahlungen an Favras und Andere De unden; ferner ein Empfangsichein, Bouille untereichnet, für eine Summe von 900,000 Livres, und in anderer von 200,000 kivres. Alle diese Stucke baren bei ber Kommission der Bier und 3manzig liebergelegt worden, welche gegenwartig aufgeloft våre.

Die Angeflagte. Ich wunfigte mobl, be Beuge erflarte, von welchem Datum biefe Anweismigen fewefen find.

/ Der Zeuge. Die eine war vom 10. Ausst 1792; was die andere betrifft, so erieure ich micht.

Die Angeklagte. Ich habe niemals Anno wie hatte ich-bergleichen molden zo. August ausstellen sollen, wo wir uns gega 8 Uhr Bormittags in die Razionalversammlung be gaben?

Der Prasident jur Angeflagten. Sohn Sie nicht an diesem Sage, während Sie in ber ge seigebenden Versammlung in der Loge des Logosphaphen waren, Geld von den Sie Umgebenden fin halten?

Die Angeflagte. Richt in der Loge des to gugraphen, wohl aber während der drei Lage, die wir aux Feuillans zubrachten, haben wir, weil wir gang ohne Geld waren, das uns angebotene ange nommen.

Der Prafibent. Wie viel haben, Sie " bulten?

Die Angeklagte. Fünf und zwanzig einsahl Louisd'or. Es sind eben diesethen, welche man in meinen Taschen gefunden hat, als ich aus dem Im pel in die Concierzerie geführt wurde. Da ich dies Echuld als heilig betrachtete, so hab' ich die Louis d'or unangerührt erhalten, um sie der Person zurich zugeben ugeben, welche fie mir eingehandigt hat, vorausgeegt, bag fie mir wieber ju Geficht fame.

Der Prafibent. Bie heißt biefe Perfon?

Die Angeflagte. Es ift Frau Auguel.

Jean Franzois Lepitre, Erzieher, sagte als migerusener Zeuge aus, daß er die Angeklagte im dempel gesehen habe, als er daselbst als Rommissar ver provisorischent Munizipalität im Dienst gewesen ei; daß er aber nie eine besondere Unterredung mit br gehabt, sondern sie nur in Gegenwart seiner Rolegen gesprochen habe.

Der Prafibent. Saben Gie nicht bisweilen iber politische Gegenstände mit ihr gesprochen?

Der Beuge. Riemals.

Der Prafibent. Saben Sie ihr nicht bie Rittel verschafft, Rachrichten zu erfahren, indem Sie Aglich einen Kolporteur in die Rahe des Tempels burmes schickten, bas Abendjournal auszurufen?

Der Beuge. Rein.

Der Prafibent jur Angeflagten. Sabendie einige Bemerkungen über Die Erflarung bes leugen ju machen?

Die Angeklagte. Nie hab' ich eine Unterresung mit dem Zeugen gehabt. Bon einer anderen Beite war es nicht nothig, daß man die Kolportore ewog, in die Nähe des Thurms zu kommen. Ich drie straße la Corderie affirten,

Sierauf wurde ber Angeflagten ein fleines Patet

vorgezeigt, welches fie für eben baffelbe erfannig worauf fie ihr Siegel gebruckt batte, als fie auf bem Tempel in Die Conciergerie gebracht murbe. & wurde eröffnet. Der Protofollführer nannte nach und nach die Gegenstande, die es enthielt. Ein Na fet Saare - Sie famen von den verftorbenen und lebenden Rindern der Ungeflagten - Ein Papier mit Zahlen - Es war eine Tafel, um ihren Gobn rech nen zu lebren - Eine Schreibtafel, worin auf In gament und Papier bie Ramen verschiedener Pafe nen von geringer Wichtigfeit verzeichnet waren. 31 biefen Personen gehorte auch der Urgt Bernier, mil cher, fo wie alle übrigen, auf Betrieb bes offentlie chen Anklagers von bem Tribunal sogleich vorgelabn wurden - Eine fleine Schreibtafel, angefullt mit Scheere, Radeln, Seide u. f. w. - Ein fleiner Spie gel - Ein Ring - Ein Papier, auf welchem imi Herzen in Gold befindlich waren — Ein anderes P pier mit Gebeten — Ein weibliches Portrait, mb ches Madame de Lamballe vorstellte - 3mei anden Bildniffe, welche zwei Wienerinnen vorftellten - En Rouleau mit 25 Louisd'oren, welche ber Ungludlicha geborgt murden, als fie fich aux Reuillans befand-Ein Stuck Leinwand, auf welcher ein flammenden von einem Pfeil burchftochenes Berg gemalt mar-Auf die Aufforderung des offentlichen Anflagere, I erflaren, ob es baffelbe fei, welches er in bem Eem pel gesehen habe, versicherte Bebert, bag es imt nicht daffelbe fei, aber ibm febr abnlich fabe; und biese Versicherung bewog ben öffentlichen Anklager, es für ein gegenrevoluzionares Zeichen auszugeben, weil es sich bei beinah allen por bas Tribunal gessührten Personen gefunden habe.

Ein neuer Zeuge Philippe Frangois Gasbriel Latour Dupin Souvernet, ein alter Mislitär im Dienste Frankreichs, erklärte: Er kenne die Angeklagte seit ihrer Ankunft in Frankreich; aber er wisse keine son ben in ber Anklageafte enthaltenen Chatsachen.

Der Prafibent ju bem Zeugen. Sind Sie nicht bei ben Festen im Schloffe gegenwartig gewesen?

Der Zeuge. Miemale hab' ich ben hof be-

Der Prafibent. Saben Gie fich nicht bei ben Schmaufen ber weiland Garbes but Corps eingefunden?

Der Zeuge. Das hab' ich nicht gefonnt, weil d um biefe Zeit Rommandant in Bourgogne mar.

Der Prafibent. Bie? waren Gie bamals nicht Minifter?

Der Zeuge. Das bin ich nie gewesen, und das wurd ich auch dann nicht geworden senn, wennt diejenigen, welche damals am Ruber waren, es mir ingeboten hatten.

Der Prafibent ju bem Zeugen Lecolntre. Biffen Sie von bem Zeugen, bag er 1789 Kriegs. minifter gewesen ift?

Lecointre. Den Zeugen hab' ich nie als Di-

'nifter gefannt; ber es war, ift gegenwartig, und fam fogleich verbort werben.

Er murde vorgelassen. Es war Jean Freberic Latour Dupin, Militar und Erminister des Rrieges. Er versicherte zwar, die Angeflagte zu kennen; abn er betheuerte zugleich, keine von den in der Anklage Akte enthaltenen Thatsachen zu wissen.

Der Prafibent jum Beugen. Waren Gie ben 1. Detober 1789 Minifter?

Der Zeuge. 3a.

Der Prafibent. Sie haben unftreitig m biefe Zeit von ben Schmäusen ber weiland Gardel bu Corps fprechen gebort?

Der Zeuge. Ja.

Der Prafibent. Waren Sie nicht Minister, als im Monat Junius 1789 bie Truppen in Berfailles ankamen?

Der Zeuge. Rein, ich war bamals Deputiv ter bei ber Versammlung.

Der Prasident. Es scheint, als hatte Ihnen ber hof Berbindlichkeiten gehabt, da er Sie jum Kriegesminister machte.

Der Zeuge. Ich glaube nicht, daß er mir ib gend eine hatte.

Der Prasident. Wo waren Sie ben 23sin Junius, als der weifand König mitten unter ben Bolksreprasentanten zu dem berüchtigten Lit de justice erschien? Der Zeuge. Auf meinem Plat ale Deputirir in ber Razionalversammlung.

Der Prasident. Kennen Sie die Abfasser der irklarung, welche der Konig in der Versammlung orlas?

Det Zeuge. Rein.

Der Prafident. Saben Gie nie gehört, bag 6 Linguet, d'Espremenil, Barentin, Lally-Tollendal, Desmeunier, Bergaffe und Thouret waren?

Der Beuge. Rein.

Der Prafibent. Sind Sie ben 5. Oftober 789 in dem Confeil des weiland Ronigs gegenwarig gewesen?

Der Zeuge. 3a.

Der Prasident. Wo war d'Estaing?

Der Zeuge. Ich hab' ihn nicht bafelbft ge-

b'Estaing. Gut! ich hatte an diesem Tage beffere Augen, als Sie; benn ich erinnere mich sehr vohl, Sie ba gesehen zu haben.

Der Prasident zu Latour du Pin, Ex-Minister. Wissen Sie, daß die königliche Familie an diesem Tage (den 5. Oktober) durch Rambonillet sahren sollte, um sich nach Wet zu begeben?

Der Zeuge. Ich weiß, daß an diesem Tage im Konseil berathschlagt wurde, ob der König abreisen sollte, oder nicht.

Der Prafibent. Biffen Sie bie Ramen ber, migen, welche auf bie Abreise brangen?

Der Zeuge, 3ch weiß fie nicht.

Der Prafibent. Bas konnte wohl ber Gund fenn, auf welchen fie biefe Abreife flugten?

Der Zeuge. Die große Menge berimigm, welche von Paris nach Berfailles gekommen wam, und berer, welche man noch erwartete, und welche wie man sagte, die Konigin umbringen wollten.

Der Prasident. Und das Resultat der % rathschlagung war?

Der Beuge. Dag man bleiben follte.

Der Prasident. Wohn wollte man bat gehen?

Der Zeuge. Rach Rambonillet.

Der Prasident. Saben Sie bie Angeliebt in diesen Augenblicken im Schloß gesehen?

Der Bemge. 3a.

Der Prafident. Ram fie nicht ins Confeil!

Der Zeuge. Im Confeil hab' ich fit nicht fe feben; ich habe fie mur in das Rabinet Louis be Sechzehnten geben gefeben.

Der Prasident. Sie sagen, der hof hake nach Nambouillet geben sollen. War es nicht viel mehr nach Meg?

Der Benge. Rein.

Der Prafident. Saben Sie nicht als Minister für Wagen gesorgt, und Truppen auf dem Mot ausstellen lassen, um Louis Capets Abreise zu beden!

Der Zeuge. Rein.

Der Prafibent. Es ift gleichwol ausgemach

baß zu Met alles zum Empfang der königlichen Fasmilie bereitet war; es waren zu diesem Ende Zimmer meublire worden.

Der Zeuge. Davon hab' ich' feine Renntniß.

Der Prasident. Saben Sie auf Antoinette's Befehl Ihren Sohn nach Nancy geschickt, um ble Niedermehlung der braven Soldaten zu leiten, welche sich durch Beweise ihres Patriotismus den Saß des hoses zugezogen hatten?

Der Zeuge. Ich habe meinen Sohn nach Rancy geschickt, um die Dekrete der Nazionalverssammlung in Ausübung zu bringen. Ich handelte also nicht nach Besehlen des Hoses, sondern nach den damaligen Wünschen des Volks. Selbst die Jastodiner hatten diesen Borfall gebilligt, als herr Casmus ihnen in ihrer Gesellschaft Bericht davon abstatztete.

Ein Sefch worner. Burger Prafibent, ich bitte dem Zeugen bemerklich zu machen, daß von feisner Seite Irrthum oder absichtliche Berfälschung statt findet, weil Camus nie Mitglied der Jakobiner gewesen ist, und diese Gesenschaft weit entfernt war, die stengen Maaßregeln zu billigen, welche eine Freisheit tödtende Fakzion gegen die besseren Burger von Nancy dekretirt hatte.

Der Zeuge. Ich habe es bamale fagen gehort.

Der Prasident. Geschah es auf Antoinette's Befehl, daß Sie die Armee in dem Zustand ließen, worin sie fich befunden hat?

Der Zeuge. Wahrlich, ich glaube keinen Vorwurf in dieser hinsicht zu verdienen, da die Armee um die Zeit, wo ich das Ministerium verließ, auf einem achtungswurdigen Fuß war.

Der Prafibent. Geschah es, um ste auf einen achtungswürdigen Fuß zu setzen, daß Sie mehr als 30,000 Patrioten entließen, indem Sie gelbe Abschiede unter sie auszutheilen befahlen, um durch dies Beispiel die Vertheidiger des Vaterlandes in Schrekten zu setzen und sie abzuhalten, sich fünftig dem Aufschwung des Patriotismus und der Freiheitsliebe zu überlassen?

Der Zeuge. Dies geht ben Minister nichts an. Die Entlassung ber Solbaten ift nicht seine So che. Die Anführer ber verschiedenen Corps befassen sich allein mit bergleichen.

Der Prafibent. Aber Sie hatten fich als Minister Rechenschaft von dergleichen Berfahren ablegen lassen sollen, um zu wissen, wer Recht oder Umrecht hatte.

Der Zeuge. Ich glaube nicht, bag irgend ein Solbat gegrundete- Urfact hat, sich über mich zu ber klagen.

Der Zeuge Lebenette verlangte, sich über eine Chatsache erklaren zu durfen. Er erklarte also, daß er einer von denjenigen ware, welche Latour du Pin mit einem bon seiner eigenen hand unterzeichneten Abschiede beehrt hatte, und zwar, weil er in dem Regiment, worin er diente, die Aristofratie der hern

Mustadins entlaret hatte, welche in großer Angahl unter, der Benennung des Oberstabes in demfelben vorhanden gemesen waren. Jugleich bemerkte er, daß er Unteroffizier gewesen ware, und daß der Zenge sich seines Ramens wohl noch erinnern wurde.

Latour bu Bin. Mein herr, ich habe nie von. Ihnen fprechen gebort.

Der Prafibent. Sat die Angeflagte Sie nicht um die Zeit Stres Ministeriums aufgefordert, ihr einen genauen Etat des frangofischen Seeres einzuhändigen?

Der Zeuge. 3a.

Der Prafibent. Sat fie Ihnen gefagt, ju welchem Behuf fie bergleichen gebrauchen wollte?

Der Zeuge. Rein,

Der Prafident. Wo befindet fich 3hr Sohn?

Der Zeuge. Entweder auf einem Landgut in ber Rabe von Borbeaux ober in Borbeaux.

Der Präfibent zur Angeklagten. Als Gie von dem Zeugen den Etat der Armeen forderten, geschah es nicht, um ihn dem König von Bohmen und Ungarn zuzuschiefen?

Die Angeflagte, Da das allbefannt war, fo brauchte ich ihm den Etat nicht zuzuschicken. Aus den öffentlichen Blattern konnte er fich davon unterrichten.

Der Praffibent. Aus welchem Bewegungs- grunde forberten Gie alfo biefen Etat?

Die Angeflagte. Da bas Gerücht ging, baß

die Razionalversammlung Beränderungen in der Arsmee vornehmen würde, so wünschte ich den Etat der Regimenter zu wiffen, welche unterdrückt werden sollten.

Der Prafident. Haben Sie Ihren Einfluß auf Ihren Gatten nicht gemißbraucht, um Anweisungen auf den diffentlichen Schaft von ihm zu erhalten? Die Angetlagte. Riemals.

Der Prafibent. Bober haben Sie benn bas Gelb genommen, wobon Sie bas fleine Trianon ersbauen und meubliren ließen? Und befanntlich gaben Sie barin Feste, bei welchen Sie bie Gottinn waren.

Die Angeflagte. Das war ein Rapital, web ches man ju biefem Endzweck bestimmt hatte.

Der Prasident. Dies Kapital muß beträchtlich gewesen senn; denn das kleine Trianon muß enorme Summen gekostet haben?

Die Angeklagte. Sehr möglich, daß Klein Trianon unermestliche Summen gekostet hat, vielleicht mehr, als ich wohl gewünscht haben mag. Rach und nach war man in die Ausgaben gerathen. Uebrigens wünsch' ich mehr als jeder Andere, daß man erfahre, wie es daselbst hergegangen ist.

Der Prafibent. Saben Sie nicht in Rlein. Trianon zuerft die Lamotte kennen gelernt?

Die Ungeflagte. Ich habe fie nie gefeben.

Der Prafibent. Ift fie nicht Ihr Opfer in ber beruchtigten halsbandsgeschichte geworben?

Die Angeflagte. Das ift fie nicht gewor. ben, weil ich fie nie gefannt habe.

Der Prafibent. Gie leugnen ulfo burchaus, fie gekannt ju haben.

Die Angeklagte. Leugnen gehört nicht in meinen Plan; ich habe die Wahrheit gesagt und das bei werd' ich bleiben.

Der Prafibent. Waren Sie es nicht, Die Die Minister ernennen ließ, und andere Zivil. und Militarposten besetzte?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prafibent. Führten Sie nicht eine Lifte von ben Personen, welche Sie anzustellen wunschten? Die Angeflagte. Rein.

Der Prafident. Saben Sie nicht verschiedene Minister gezwungen, in vafanten Lemtern biejenigen Personen anzustellen, welche Sie ihnen bezeichneten?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prafibent. Saben Sie nicht bie Finangminister gezwungen, Ihnen Kapitale einzuhandigen, und haben Sie nicht einige, welche sich weigerten, mit Ihrem ganzen Unwillen bedroht?

Die Ungeflagte. Riemals.

Der Prafibent. Saben Sie nicht Bergennes angelegen, bem Konig von Bohmen und Ungarn feche Millionen ju übermachen?

Die Ungeflagte. Rein.

Jean Frangois Mathen, Schließer bes Tempelthurms, fagte als aufgerufener Zeuge aus:

Er habe auf Veranlassung eines Liedes, bessen Endreim Lautete: Ha! erinnern wird er sich, ist er von Nae'ennes zurück, zu Louis Charles Capet gesagt: Erinnerst du dich daran, seitdem du von Narennes zurück bist? D ja! habe er darauf geantwortet, ich erinnre mich recht gut. Hierauf habe er ihn gestagt, wie man es angesangen habe, ihn fortzubringen? und er habe geantwortet: Man habe ihn aus seinem Bette genommen, wo er geschlassen, und ihn als Mädchen verkleidet, und ihm gesagt: Komme nach Montmöd!

Der Prasibent zum Zengen. haben Sie nicht während Ihres Aufenthalts im Tempel Die Bertraulichkeit bemerkt, welche zwischen einigen Gliebern ber Gemeinde und den Gefangenen herrschte?

Der Zenge. Ja. Ich habe sogar einmal Toulan zur Angeklagten, auf Beranlassung der neuen Wahlen zur Organisazion der entscheidenden Munizis palität, sagen gehört: Madam, ich din nicht der rühmt, weil ich ein Gaskogner din. Ich habe ferner bemerkt, daß Lepitre und Toulan immer zusammen kamen, und dann die Treppe hinauf gingen, indem sie sagten: Gehen wir immer oben; wir konnen ja unsere Rollegen daselbst erwarten. Ich habe gesehen, daß Iodert der Angeklagten einst Wachsmedaillons einhändigte, von welchen die junge Capet eins sallen ließ, welches zerbrach. Hierauf ließ sich der Zeuge in eine umständliche Geschichte des Huths ein, welcher in Elisabeths Riste gesunden wurde. Die Angeflagte. Ich bemerke, daß der Mes daillons, von welchen der Zeuge gesprochen hat, drei waren. Dasjenige, welches auf den Goden fiel und zerbrach, war Boltaire's Bildniß; das zweite stellte eine Medea und das dritte Blumen vor.

Der Prafibent. Saben Sie Loulan feine golbene Dofe gefchentt?

Die Angeklagte. Rein; weber Coulan noch irgend Ginem.

Der Zeuge hebert bemerkte, daß ein Offiziant des Friedens in dem hause der Semeinde ihm eine von zwei Schreibern des Bureau's der Auslagen unterzeichnete Anzeige gebracht hatte, welche diese Thatsache auf das klarste angekündigt habe, indem darin bewiesen gewesen ware, daß Toulan sich dieses Sesschenks selbst im Bureau gerühmt habe. Die Anzeige sei, troß Chaumette's und seiner (des Zeugen) Protestazion, der Polizepadministrazion zugeschickt worden. Seit der Zeit habe er nie wieder davon gehört.

Je an Baptiste Olivier Garnerin, weiland Sekretar der Rommission der Vier und zwanzig, sagte als aufgerusener Zeuge aus, daß, als er ein Verziechnis von den bei Septeuil gefundenen Papieren gemacht, er unter denselben eine Anweisung, Antoisnette unterzeichnet, auf ungefähr 80,000 Livres zum Vortheil der weiland Polignat, mit einem Sandsschreiben an einen gewissen Lazaille, gefunden habe. Eine andere Schrift habe bewiesen, daß die Angestlagte ihre Diamanten versetzt habe, um den französ

sischen Ausgewanderten Geld zukommen zu lassen Der Zeuge bemerkte, daß er alle diese Papiere in Balaze's hande niedergelegt habe, welcher als Mitglied der Kommission den Austrag gehabt habe, die Antlageafte gegen Louis Capet auszuarbeiten. Nicht ohne Erstaunen habe er darauf ersahren, daß Balaze in seinem Bericht an die Nazionalversammlung der von Marie Antoinette unterzeichneten Schriften gar nicht gedacht habe.

Der Prafibent jur Angeflagten. Saben Sie einige Bemerkungen über bie Aussage bes Zem gen ju machen?

Die Angeflagte. Ich bleibe babei, baß ich iniemals Anweisungen gegeben habe.

Der Prafibent. Rennen Sie einen gewiffen Lagaille?

Die Angetlagte. Ja.

Der Prafibent. Bie tennen Gie ibn?

Die Angeflagte. Als Secoffizier und weil er fich in Versailles, wie Andere, bei hofe vorgeftellt hat.

Der Zeuge. Ich bemerke, daß die Schriften, von welchen ich gesprochen habe, nach der Aussolaus der Rommission der Vier und zwanzig in den Aussschuß der allgemeinen Sicherheit gebracht worden sind, wo sie sich noch gegenwärtig finden muffen. Var einigen Lagen begegnete ich zween von meinen ehmaligen Kollegen in der Kommission der Vier und zwanzig. Wir sprachen von dem Prozes, welcher

Marie Antoinetten vor dem Tribunal gemacht wurde. Ich erkundigte mich bei ihnen, ob sie nicht wüsten, was aus den Papieren geworden ware, von welchen die Rede gewesen ist. Sie antworteten mir, sie wästen bei dem Ausschuß der allgemeinen Sicherheit nies dergelegt, wo beide gegenwärtig angestellt sind.

Der Zeuge Tiffet forderte den Prafidenten auf, sich bei dem Burger Garnerin zu erkundigen, ob er sich nicht gleichfalls erinnern könnte, unter den bei Septeuil gefundenen Papieren Erwerbsansprüche in Zucker, Rassee, Korn u. s. w. gesehen zu haben, die sich auf die Summe von zwei Millionen belausen hatten, von welchen 15000 Livres bereits bezahlt masren; und ob er nicht auch wisse, das diese Unsprüche sich einige Tagandarauf nicht wiedergefunden hatten?

Der Prafident ju Garnerin. Burger, Sie haben die Aufforderung gehort. Wollen Sie wohl barauf antworten?

Sarnerin. Bon diefer Thatsache hab' ich feine Kenntniss Ich weiß indessen, daß es in gang Frankreich Leute gab, welche ausdrücklich dazu angesstellt waren, Aufkäuse zu machen, um durch den unerschwinglich hohen Preis der Lebensmittel dem Volkedie Revoluzion und die Freiheit zu verleiden, und es folglich zur freiwilligen Zurückforderung seiner Ketten zu bewegen.

Der Prafibent gur Angetlagten. Biffen Gie um die ungeheuren Auffaufe der Lebensmittel von der ersten Rothwendigkeit, welche auf den Befehl

bes Hofes geschahen, um das Bolf auszuhungern, und es zur Zurücksorderung der alten Ordnung der Dinge zu bewegen, welche den Tyrannen und ihren verworfenen helsershelsern so gunftig war?

Die Angeklagte. Ich weiß nicht, bag Auftaufe gemacht find.

Charles Eleonore Dufriche Balage, Guts. besitzer und weiland. Deputirter bei dem Nazional konvent, sagte als Zeuge aus, daß er unter den bei Septenil gesundenen Papieren, welche, so wie andere, bei dem Entwurf zur Anklageakte gegen den versiordenen Louis Capet zum Grunde gelegt worden, zwei bemerkt habe, welche Beziehung auf die Angeklagte gehabt hatten. Das erstere ware eine von ihr unterzeichnete Quitung auf sunfzehn oder zwanzigtausend Livres gewesen, so viel er sich davon erinnern konnte; das andere ein Brief, worin der Minister den König gebeten Jabe, Marie Antoinetten den Plan zum Feldzuge mitzutheilen, den er die Ehre hatte, ihm vorzulegen.

Der Prafident jum Zeugen. Warum haben Sie von diesen Papieren nicht in dem Bericht an den Razionalkonvent gesprochen?

Der Zeuge. Ich habe nicht davon gesprochen, weil ich es für unnut hielt, in Capets Prozes eine Quitung von Antoinetten einzuweben?

Der Prafident. Sind Sie nicht Mitglied ber Kommission ber Bier und zwanzig gewesen?

Der Zenge. 3a.

Der Prafident. Wiffen Gie, wo biefe beis ben Papiere fonnen bingerathen feyn?

Der Zeuge. Die Schriften, welche zur Unsfertigung der Anklageakte Louis, Capets gedient haben, sind von der Parifer Gemeinde zurückgefordert worden, weil sie Beschwerden gegen mehrere Personen enthiekten, welche in den Verdacht gerathen waren, als hatten sie verschiedene Mitglieder des Nazionalkonvents kompromittiren wollen, um gunstige Dekrete für Louis Capet zu erhalten. Ich glaube, daß gesgenwärtig alle diese Papiere dem Ausschuß der alls gemeinen Sicherheit zugestellt sind.

Der Prafibent gur Angeklagten. Bas baben Sie auf Die Ausfage Des Zeugen zu antworten?

Die Angeflagte. Ich kenne weber bie Quie tung noch ben Brief, wovon er fpricht.

Der dffentliche Anklager. Es scheint, trog Ihren Verneinungen, erwiesen, daß Sie, vermoge Ihres Einflusses, den weiland Ronig, Ihren Gatten, mu allem brachten, was Sie verlangten.

Die Angeklagte. Es ift ein großer Unterichied zwischen Rath ertheilen und ausüben laffen.

Der offentliche Unfläger. Sie feben, wie aus der Erklärung des Zeugen hervorgeht, daß die Minister Ihren Einfluß auf Louis Capet so gut kannten, daß einer derselben ihn ersuchte, Ihnen den Plan zum Feldzug mitzutheilen, den er ihm vor einisgen Tagen vorgelegt hatte. hieraus folgt, daß Sie

feinen schwachen Charakter benutt haben, um ihn febr schlimme Dinge bewerkstelligen zu lassen; denn angenommen sogar, daß er von Ihren Rathgebungen nur immer die besten befolgt hat, so muffen Sie einzestehen, daß er unmöglich schlimmere Mittel gebrauchen konnte, um Frankreich an den Nand des Abgrundes zu führen, welcher es beinah verschlungen hatte.

Die Angeklagke. So weit ich ihn gefannt habe, hat er nie den Charakter gehabt, den Sie ihm andichten.

Rifolas Lebveuf, Erzieher, weiland Muni zipaloffiziant, betheuerte als Zeuge, nichts von ben in ber Unklageafte enthaltenen Thatsachen zu wiffen; benn, fügte er hinzu, wenn ich etwas bemerkt hatte, fo wurde ich es angezeigt haben.

Der Prafibent jum Zeugen. Saben Sie nie eine Unterredung mit Louis Capet gehabt?

Der Beuge. Rein.

Der Prafibent. Saben Sie nicht, wahrend Sie Geschäfte im Tempel hatten, mit Ihren Rollo gen und den Berhafteten über politische Angelegenbeiten gesprochen?

Der Zeuge. Ich habe zwar mit meinen Rolle gen gesprochen; aber nie über politische Angelegenheiten.

Der Prasident. Saben Sie oft die Rebe an Louis Charles Capet gerichtet?

Der Beuge. Riemals.

Der Prafibent. Saben Sie nicht in Vorschlag gebracht, ihm den neuen Telemach zu lesen zu geben ?

Der Beuge. Rein.

Der Prafibent. Saben Gie nicht ben Bunfch geaußert, fein Erzieher zu werben?

Der Beuge. Mein.

Die Angeklagte wurde aufgeforbert, ju erklaren, ob fie mit bem Zeugen nicht besondere Unterredungen gehabt hatte. Ihre Antwort war: Rein!

Augustin Germain Jobert, Munizipalbeams ter und Polizenadministrator, erflatte, er wiffe nichts von den in der Antlageafte enthaltenen Thatfachen.

Der Prafident jum Zeugen. Saben Sie wahrend Ihres Dienstes im Tempel feine Konferenzen mit der Angeklagten gehabt?

Der Zeuge. Riemals.

Der Prafident. Saben Gie ihr nicht einmal etwas Merkwurdiges gezeigt?

Der Zeuge. Wahr ift, baf ich ber Wittme Capet und ihrer Lochter einmal Wachsmedaillons, Rameen genannt, gezeigt habe; es waren Allegorien auf die Revoluzion.

Der Prasident. Befand fich unter biesen Medaillons nicht bas Bild eines Mannes?

Der Zeuge. Das glaub' ich nicht.

Der Prafident. Bum Beifpiel, Boltaire's Bilb.

Der Zeuge. Ja; außerdem hab' ich in meinem Sause ungefähr 4000 von dieser urt von Arbeit.

Der Prafibent. Warum befand fich darunter Mebeens Bild? Sollte es eine Unspielung auf Die Ungeflagte fenn?

Der Zeuge. Das war blos Zufall. Ich habe so viele. Es ist englische Arbeit, womit ich handle. Ich verkaufe davon an die Unterhändler.

Der Prasibent. Sind Sie belehrt davon, daß man den kleinen Capet von Zeit zu Zeit einschloß, während Sie und andere Administratoren bes sondere Unterhaltungen mit der Angeklagten hatten?

Der Zeuge. Davon hab' ich feine Renntniß.

Der Prafibent. Sie bleiben also babei, daß Sie mit ber Angeflagten feine besonderen Unterhaltungen gehabt haben?

Der Beuge. 3a.

Der Prafibent gur Angeflagten. Bleiben auch Sie dabei, daß Sie im Tempel mit den beiben legeen Zeugen keine Unterhaltungen gehabt haben?

Die Ungeflagte. Ja.

Der Prasident. Behaupten Sie gleichfalls, baß Bailly und Lafayette in der Nacht vom 20sten bis 21sten Junius 1791 nicht Ihre Flucht begunstigt haben?

Die Ungeflagte. Ja.

Der Prasident. Ich mache Ihnen bemerklich, daß Sie sich über diese Thatsachen in Widerspruch mit der Erklarung Ihres Sohnes befinden.

Die Angeflagte. Ein Rind von 8 Jahren tann man ohne Muhe fprechen laffen, was man will.

Der Prafibent. Aber man hat es nicht bei einer Erklarung bewenden laffen. Defter und zu versschiedenen Zeiten hat man es diese Thatsache wieder bolen laffen, und es ift sich immer gleich geblieben.

Die Angeflagte. Dun gut, ich verneine fie.

Der Prasident. Saben Sie fich während 36erer Berhaftung im Tempel nicht malen laffen?

Die Angeklagte. Ja, in Pastell.

Der Prafibent. haben Sie fich nicht mit bem Maler eingeschloffen und haben Sie fich nicht biefes Borwandes bedient, um Rachrichten von bem zu erhalten, was in der gesetzebenden und konstituirenden Bersammlung vorsiele?

Die Ungeflägte. Rein.

Der Prafident. Die nennen Sie ben Maler?

Die Angeklagte. Roestier, ein Pohle, seit mehr als 20 Jahren in Paris einheimisch.

Der Prafibent. Wo wohnt er?

Die Angeflagte. In ber Strafe Cocq St. honore.

Antoine Franzois Moilse, weiland Stellvertreter des Profurators der Gemeinde bei den Tribundlen der Munizipal und korrekzionellen Polizen, sagte aus: Von den drei Malen, wo er im Tempel gedient hätte, ware er einmal bei Louis Capet und die beiden anderen Male bei den Weibern gewesen. Nichts hätte er bei ihnen bemerkt, als die gewöhnliche Ausmerksamkeit, womit die Weiber einen Mannbetrachteten, den sie zum erstenmale sähen. Im letzIhr Leben am hofe jugebracht und bafelbst bie Runft ber Berstellung gelernt. Wie nennen Sie die Frau, welche die Spipen der Angeflagten besorgte?

Die Zeugin. Ich tenne fie nicht; ich habe nur immer von einer Dame Kouet sprechen gehort, welche die Spigen und den' Anzug der Kinder beforgte.

Auf diese Anzeige der Zeugin wurde sogleich auf Berlangen & offentlichen Anklagers ein Zitazionsbefehl für die Dame Rouet ausgefertigt.

Jean Baptifte Vingent, Mauermeifter, fagte aus: Er habe zwar als Mitglied bes allgemeinen Raths der Gemeinde im Tempel gebient, aber mit ber Angeklagten nie eine Unterredung gehabt.

Ritolas Marie Jean Beugnot, Baumeifin und Mitglied der Gemeine, erklarte, daß er von seinen Kollegen zur Aufficht im Tempel aufgefordert, sich nie so weit vergessen habe, daß er sich in Unterhaltungen mit den Verhafteten, am wenigsten mit der Angeklagten, eingelassen hatte.

Der Prafibent jum Zeugen. Saben Sie nicht ben kleinen Capet und feine Schwester einschlie gen laffen, mahrend Sie und einige Ihrer Rollegen Unterredungen mit ber Angeklagten hatten?

Der Beuge. Rein.

Der Prafident. Saben Sie ihr nicht burch i bie Rolportors Nachrichten zugeführt?

Der Zeuge. Rein.

Der Prafibent. Saben Gie nie gebort, baf

die Angeklagte Coulan eine goldne Dose geschenkt hat?

Der Zeuge. Rein.

Die Angeflagte. Rie hab' ich eine Unterres bung mit' bem Zeugen gehabt.

Frango is Dange, Polizepadministrator, erg flarte, daß er febr haufig im Tempel gedient; aber ju feiner Beit besondere Ronferengen ober Unterredungen mit den Berhafteten gehabt habe.

Der Prafibent jum Zeugen. Saben Sie ben kleinen Capet nicht aufs Knie gesetzt und zu ihm gesagt: "Ich wunschte, bu warest an beines Baters Stelle?"

Der Beuge. Rein.

Der Prafibent. Saben Sie nicht, feitbem fich bie Angeklagte in ber Conciergerie befindet, mehreren ihrer Freunde Zutritt in ihr Gefängniß gestattet?

Der Zeuge. Rein.

Der Prasident. Saben Sie nicht bavon geshört, daß Viele jum Besuch in die Conciergerie einsgeführt find?

Der Zeuge. Rein.

Der Prafibent. Bas haben Sie für eine Meinung von ber Angeflagten?

Der Zeuge. Wenn fie schuldig ift, so muß fie gerichtet werben.

Der Prasibent. Salten Sie fie für eine Pastriotin?

Der Zeuge. Rein.

Der Prafident. Glauben Sie, baf fie bie Republif wolle?

Der Beuge. Rein.

Jean Baptiste Michonis, Limonadier, Mit glied der Gemeinde vom 10. August und Polizenal ministrator, erklärte, die Angeklagte zu kennen, wei er sie den 2ten August mit seinen Rollegen aus den Tempel nach der Conciergerie gebracht habe.

Der Prasident zum Zengen. Saben St nicht Jemanden den Zutritt in das Zimmer der Am geklagten verschafft, seitdem fie fich in diesem Go fangniß befindet?

Der Zeuge. Verzeihen Sie, ich habe ihn is nem gewissen Girvur, Schulhalter in der Vorstadt St. Denis, verschafft; ferner einem anderen meinen Freunde, einem Maler; ferner dem Bürger... Domanenadministrator; endlich noch einem andern meiner Freunde.

Der Prafibent. Sie haben diesen Butritt wie fireitig auch noch anderen Personen verschafft?

Der Zeuge. Die Sache ist folgende; dem ich muß und will die volle Wahrheit sagen. Ich befand mich am Tage des h. Peters bei dem herrn Fontaint, wo es gute Gesculschaft gab, unter andern drei bis vier Konventsdeputirte. Unter den übrigen Gasten befand sich auch die Bürgerin Tilleul, welche den Bürger Fontaine einlud, bei ihr zu Baugirard das Magdalenensest zu feiern. Der Bürger Michonis, sestifie hinzu, wird uns nicht lästig seyn. Als ich sie

:agte: Bober fie mich fennete? antwortete fie, von er Mairie aus, mobin Geschäfte fie gerufen hatten: Der angezeigte Lag erichien. Ich begab mich nach Zaugirard und fand bafelbft eine gablreiche Gefellchaft. Rach bem Essen fiel die Rede, auf die Geangniffe. Man fprach von ber Conciergerie und benerfte: Die Bittwe Capet fei auch babin gebracht vorden; fie habe fich febr verandert; ihr haar mare jang weiß. Ich antwortete: Ihr haar finge freilich m grau gu werben; aber fie befande fich wohl. Ein Burger außerte ben Bunfch, fie ju feben. 3ch verfprach, Diefen Wunsch zu befriedigen. Ich that es. Den folgenden Tag fagte bie Richard zu mir: Rennen Sie ben Mann, den Sie geftern hierher gebracht haben? Meine Antwort mar: Ich kennete ihn nur, in fofern ich ihn bei einem meiner Freunde gesehen Aber, erwiederte fie, man fagt, dag es ein' ehemaliger Ludwigsritter fei. Zugleich übergab fie mir ein fleines Stuck Papier, mit einer Rabelspike beschrieben, oder durchstochen. Ich antwortete ihr: Ich schwore Ihnen, daß ich nie wieder Ginen mit, bringen werde.

Der Prasiden Saben Sie ber Angeklagten nicht angezeigt, baß Ihre Berrichtungen bei der Gesmeinde geendigt waren?

Der Zeuge. Ja, bas hab' ich gefagt.

Der Prafident. Was antwortete Ihnen die Ungeflagte?

Der Beurge. Sie fagte ju mir: Man wirb

Sie, also nicht wiedersehen. Meine Antwort war: Madam, ich bleibe Munizipal und als folcher fam ich sie von Zeit zu Zeit sehen.

Der Prafibent. Wie haben Sie als Polischabministrator, allen Verordnungen jum Trot, einen Unbefannten bei ber Angeklagten einführen können! Sie wußten also nicht, daß eine Menge Rankemachn alles in Bewegung setzen, um die Administratoren proerführen?

Der Zeuge. Richt er hat mich ersucht, ihm bie Wittwe Capet ju zeigen; ich habe es ihm angetragen.

Der Prafibent. Wie oft haben Gie mit ihm gegeffen?

Der Zeuge. 3weimal.

Der Prafident. Bie heißt er?

Der Zeuge. Das weiß ich nicht,

Der Prasident. Wie viel hat er Ihnen für das Bergnügen, Antoinetten zu sehen, versprochen oder gegeben?

Der Zauge. Ich habe feinen Lohn bafür er halten.

Der Prasident. Saben Sie ihn, mahrend er in dem Zimmer der Angeklagten war, feine Ge behrbe machen gefehn?

Der Zeuge. Rein,

Der Prasident. Saben Sie ihn feit ber Zeit wiedergesehen?

Der Zeuge. Ein einziges Dal.

Der Prafibent, Warum haben Gie ibn nicht, berhaften laffen?

Der Zeuge. Ich gestebe, bag bies ein zweis er Fehler war, ben ich beging.

Ein Geschworner bemerkte, daß die Tilleul als verdächtig und als bekannte Feindin der Revoluzion ware verhaftet worden.

Pierre Souard Bernier, Arst, erflarte die Angeklagte seit 14 bis. 15 Jahren zu kennen, in sofern er feit dieser Zeit der Arzt ihrer Kinder gewes sen ware.

Der Prasibent jum Zeugen. Waren Sie nicht 1789 Arzt der Kinder Louis Capets und haben Sie als folcher am hofe um diese Zeit nicht von ben Ursachen der aufferordentlichen Truppenversamms lung sowohl zu Paris als zu Versailles reden gehort?

Der Beuge. Rein.

Aufgerusen, bemerkte der Zeuge Hebert, daß in den nachstfolgenden Tagen des 10. Augusts die republikanische Gemeinde durch Manuels und Pethions Ranke gelähmt worden ware. Unter dem falschen Borwand, die Burde des Bolks erfordere, daß es den Gefangenen an nichts gebreche, hatten sich beide dem Borschlag widersest, den Tisch der Verhafteten frugaler zu machen und ihre Dienerschaft wegzusagen. Der Zeuge bemerkte zugleich, daß Bernier in den ersten Tagen der Verhaftung der Familie Capet sehr häusig im Tempel gewesen ware; aber diese wieders bolten Besuche hätten ihm verdächtig gemacht, vom

züglich feitdem man erfahren hatte, daß er fich bin Rindern der Angeklagten mit allen Niederträchtigkeiten der vorigen Regierung zu nabern pflegte.

Der Zeuge versicherte feiner Seits, baf bie nur Wohlanstandigkeit, nicht Rieberträchtigkeit gemefen mare.

Elaude Denis Tevernier, weiland Liente nant im Sefolge des Oberstades, sagte aus: Er se be als wachthabender Offizier in der Nacht vom 20. dis 21. Junius 1791 Lafdpette'n in der Abend zeit kommen und verschiedene Male mit la Jarre und Lakolombe sprechen gesehen. Zwei Stunden nach Mitternacht habe er Lafapette's Wagen über die se genannte Königsbrücke kommen gesehen. Auch son Keuge gewesen, daß sich Lafapette's Farbe bei der Nachricht von der Verhaftnehmung der Familie Espet zu Varennes verändert habe.

Jean Maurice Franzois Lebrasse, liente nant der Gendarmerie im Gesolge der Tribundle, metsate, die Angeklagte seit vier Jahren zu kennen. Bon den in der Anklageakte enthaltenen Thatsachst habe er keine Kenntniß, außer in sofern ihm den In vor der Erscheinung der Deputirten Amar und Sevester, die Angeklagte zu vernehmen, ein Sendarmt die Szene mit der Nelke mitgetheilt habe. Da er gerade bei dem Arresthause, die Conciergerie genannt im Dienst gewesen ware, so hätte er sogleich einen Bericht darüber aussehen lassen.

Joseph Boje, Maker, erflarte, bie Ange

llagte feit 8 Jahren zu kennen. Um biese Zeit hatte ir ben weiland König gemalt; aber nie mit ihm gesprochen. Hierauf ließ sich der Zeuge in eine umständliche Erzählung einer durch Thierry, Kammers diener Louis Capets, versuchten Aussohnung zwischen dem Bolf und dem König ein.

Die Angeklagte zog ein Papier aus ihrer Tasche und übergab es einem ihrer Bertheidiger. Der öffentliche Ankläger forderte sie auf, zu erklären, was dies für eine Schrift wäre. Die Angeklagte antwortete: hebert hat ausgesagt: Man führte uns in unseren Rleidungsstücken und Schuhen Korrespondenzen zu, Aus Furcht, es zu vergessen, hab' ich niedergeschries ben, daß alle unsere Kleidungsstücke und Schuhe untersucht wurden, wenn man sie uns zukommen ließ, und daß dies Geschäft von den Polizenadministratoren verrichtet wurde.

Hebert answortete darauf: Seine Erflärung stütze sich blos auf die Beobachtung, daß die Lieferung an Schuhen sehr beträchtlich gewesen wäre, da sie sich monatlich auf 14 bis 15 Paar belaufen hätte.

Didier Jourdheuil, Sascher, bemerkte, im Monat September i792 einen Stoß Papiere bei d'Affrp gefunden zu haben, worunter ein Brief von Antoinetten an d'Affry gewesen ware, worin sie sich solgender Worte bedient habe: "Kann man auf ihre Schweizer rechnen? Werden sie sich zu rechter Zeit brav zeigen?"

Die Angeklagte. Ich habe nie an b'affrn geschrieben.

Der diffentliche Ankläger erklärte hierauf, daß, als er, in der Eigenschaft eines Direktots din Anklagejury, bei dem Tribunal vom 17. August, das vorige Jahr den Austrag erhalten habe, d'Affry's und Equotte's Prozes einzuleiten, er den Brief, von mehrem hier die Rede wäre, sehr mohl gesehen habe; als es aber der Fakzion Roland gelungen wäre, die Tribunal ausbeben zu lassen, so hätte sie zugleich, von möge eines erschlichenen Dekrets, trop allen Protostazionen der guten Republikaner, die Papiere desse ben wegnehmen lassen.

Der Prafibent jur Angeflagten. Bit waren bas für Papiere, welche man in der Mamb faftur ju Sevres verbrannte?

Die Angeflagte. Ich glaube, es war ein kibell; übrigens hat man mich barüber nicht befragi ich habe es erst hinterher erfahren.

Der Prasident. Wie ift es möglich, bafche nicht um diese Sache wiffen sollten; Rifton hatte p die Leitung dieser Angelegenheit.

Die Angeflagte. Ich habe nie von Nisson sprechen gehört und bleibe babei, daß ich die kamotte nicht gekannt habe. Hätte man mich befragt, so würde ich mich gesträubt haben, eine gegen mich gerichtete Schrift verbrennen zu lassen.

Pierre Fontaine, Holzbandler, erklärte, feint von den in der Anklageakte enthaltenen Thatsacht zu wissen, da er die Angeklagte nur dem Namen nach ackannt gefannt und mit dem weiland Sofe nie in Berbinbung gestanden batte.

Der Prafibent. Seit wie lange fennen Sie Michonis?

Der Zeuge. Seit ungefahr 14 Jahren.

Der Prafibent. Wie oft hat er bei Ihnen ju Mittag gegeffen?

Der Beuge. Dreimal.

Der Prafident. Bie heißt ber Mann, der mit Michonis bei Ihnen ju Mittag gegeffen hat?

Der Zeuge. Er heißt bu Rougn; ein Mann, beffen Manieren und Con mir nicht gefielen und ben bie Dame Dutilleul mitgebracht hatte.

Der Prafident. Woher fennen Sie die Da. me Dutiffeul?

Der Zeuge. Ich begegnete ihr eines Abends mit einer anderen Frau auf dem Bouleward. Wir geriethen ins Gespräch, tranken zusammen eine Taffe Raffee und seitbem ist sie mehrere Male bei mir geswesen.

Der Prafibent. Sat fie Ihnen keine Ronfistenz gemacht?

Der Zeuge. Niemals.

Der Prafibent. Wer waren die Deputirten, welche sich mit Rougy und Michonis bei Ihnen be-fanden?

Der Zeuge. Es war nur einer.

Der Prafibent. Wie bieß er?

Der Zeuge. Sautereau, Konventsbeputirter Beil.

von la Niebre und zwei andere Rommissarien, von den Urversammlungen desselben Departements abge schieft, um die Annahmeakte der Ronstituzion zu über bringen.

Der Prafibent. Bie biegen fle?

Der Zeuge. Balenbrot, Geiftlicher von Beam mont, und Paulmier aus demfelben Departement.

Der Prafibent. Wiffen Sie vielleicht, mus aus Rougn geworben ift?

Der Beuge. Rein.

Michel Gointre, angestellt beim Rriegesbi reau, erflarte: Er habe bie Unflageafte aufmerffan gelefen und fich febr gewundert, ben Artifel bit Theilnahme an ben falfchen Affignaten von Paff nicht in berfelben angetroffen ju baben. Polvett ebemals offentlicher Unflager bei bem Tribunal, mel cher ben Auftrag erhalten habe, Diefe Gache int Rlare ju feben, fei bor ben Schranten ber gefetge benben Berfammlung erschienen, um Rechenschaft bin bem Zustand abzulegen, in welchem fich die Socht befande, und habe angezeigt: es fei unmöglich, noch weiter ju geben, wofern bie Berfammlung bie Unter letlichkeit nicht auf ben Ronig einschränfte. Diefe Erflarung habe ibn (ben Zeugen) veranlagt, ju glau ben, bag Polverel nur von der Angeflagten babe to ben wollen, weil nur fie in bem Fall gewesen fi - die ju einer fo beträchtlichen Unternehmung erforde lichen Vorschuffe zu machen.

Der Beuge Tiffet. Burger Prafibent, ich

wunschte wohl, die Angeklagte wurde befragt, ob sie einem gewissen Laregnie nicht das h. Ludwigskreuz und das Hauptmannsdiplom verschafft habe?

Die Angeflagte. Ich fenne Reinen Dieses Ramens.

Der Prafident. Saben Sie nicht Collot be Berriere zum Sauptmann der Garden des weiland Konigs ernennen laffen?

Die Ungeflagte. Ja.

Der Prafibent. Gie haben fo viel Einfluß auf die Organisazion ber weiland toniglichen Garbe gehabt, daß fie nur aus leuten bestand, gegen melthe fich die offentliche Meinung erhob. In Bahrbeit, tonnten die Patrioten ohne Unruhe feben, wie bas haupt ber Magion mit einer Wache umgeben war, in welcher unbeeidigte Priefter und Dolchritter glanzten? Glucklicherweise war Ihre Politik febr manaelhaft; ihre unburgerlichen Meußerungen und gegenrevoluzionaren Gefinnungen zwangen die gefetgebende Versammlung, fie ju verabschieden; und Louis Capet befoldete fie, nach biefem Schritt, bis jum 10. August, wo auch er über ben Saufen geworfen wurde. — Saben Sie nicht feit Ihrer Berheirathung mit Louis Capet ben Entwurf gemacht, Lothringen nit Deftreich zu vereinigen?

Die Ungeflagte. Rein.

Der Prasibent. Gie führen feinen Ramen?

Die Angeflagte. Weil man den Ramen feis tes Landes führen muß. Der Prasident. Saben Sie nicht nach der Schlacht bei, Nancy an Bouille geschrieben, um ihm zu dem Gemetzel Gluck zu wünschen, welches er in dieser Stadt von 7 bis 8000 Patrioten angerichtet hatte?

Die Angeklagte. Rie hab! ich an ihn ge schrieben.

Der Prasident. Saben Sie fich nicht damit befaßt, den Geift der Departementer, Distrikte und Runizipalitäten zu unterfuchen?

Die Angeflagte. Rein.

Der difentliche Ankläger bemerkte gegen die Angeklagte: Man habe in ihrem Sekretär eine Schrift gefunden, welche diese Thatsache auf das allerbestimmteste bezeuge, und in welcher die Ramen Baublan, Jaucourt u. s. w. vorkämen. Diese Schrift wurde vorgelesen. Die Angeklagte blied dabei, sie erinntssich nicht, irgend etwas von dieser Art geschrieben zu haben.

Der Zeuge. Ich wünschte, Bürger Präsident, die Angeklagte würde aufgefordert, zu erklären, ob nicht an eben dem Tage, wo das Volk ihrem Mam die Shre erzeigte, ihn mit einer rothen Mütze zu de koriren, im Schloß eine nächtliche Zusammenkunft ge halten wurde, wo man berathschlagte, wie man die Stadt Paris verderben könnte; und ob nicht auch beschlossen wurde, durch einen gewissen Esmenard Anschlagezettel im royalistischen Sinn ansertigen pulassen?

Die Angeflagte. Ich fenne biefen Ramen nicht.

Der Prasibent. haben Sie nicht ben 9. Aug. 1792 ihre hand von Taffin be l'Etang, hauptmann ber bewaffneten Macht ber Setzion Filles de Saint Thomas, kuffen lassen, und haben Sie nicht zu seinem Bataillon gesagt: Ihr seid brave Leute; ihr habt gute Grundsäte; ich rechne immer auf euch?

Die Angeflagte. ' Mein.

Der' Prasident. Warum haben Sie, die Sie angelobt hatten, Ihre Kinder in den Grundsägen der Revoluzion zu erziehen, ihnen nur Irrthumer eingeprägt, indem Sie z. B. Ihren Sohn mit Rücksichten behandelten, welche glauben zu machen schienen, daß Sie in ihm einst den Nachfolger des weiland Königs seines Vaters zu erblicken gedächten?

Die Amgeklagte. Er war noch zu jung, um über bergleichen mit ihm zu sprechen. Ich ließ ihn am Ende des Tisches sitzen, und gab ihm selbst, was er bedurfte,

Der Prafibent. Bleibt Ihnen ju Ihrer Bertheibigung nichts weiter hingugufugen ubrig?

Die Angeklagte. Gestern kannte ich die Zeugen nicht. Ich wußte nicht, was sie gegen mich aussagen würden. Gut, niemand hat eine bestimmte Thatsache gegen mich vorgebracht. Ich mache nur noch die Bemerkung, daß ich kudwigs des Sechzehnten Sattin war, und daß ich mich wohl nach seinem Willen bequemen mußte.

Der Prafibent funbigte an, bag bie Debatten geenbigt maren.

Der dffentliche Unflager nehm noch einmal bas Wort. Er malte bas abscheuliche Berfahren bes ehe maligen hofes; feine fortbauernben Dachinagionen gegen eine Freiheit, welche ibm miffiel und welche er um jeden Preis gerftoren wollte; feine angeftrengten Bemubungen, ben Burgerfrieg ju entjunden, theilend herrichen ju tonnen; feine verbrecheri schen Berbindungen mit den gegen Frankreich im Rrieg begriffenen Dachten; feine Bertraulichkeiten mit der boshaften Kafgion, welche ibm durchaus er geben war und feine Abfichten unterftuste, indem fie im Schoof bes Konvents Sag und Zwietracht unterbielt, alle möglichen Mittel anwendete, Paris zu verberben, Die Departementer gegen biefe Stadt bewaff, nete und unablaffig die großmuthigen Einwohner bie fer Stadt verlaumbete, ber Mutter und Erhalterin ber Freiheit; endlich bie auf Befehl biefes verberbten Sofes in ben Sauptstädten Franfreichs veranftalteten Gemegel. Untoinetten ftellte er als bie erflarte Beinbin ber frangonischen Ragion und als eine von ben Saupttriebfebern ber Unruhen bar, welche Git vier Jahren in Franfreich ftatt gefunden und fo viel tu fend Frangofen bas Leben gefoftet hatten.

Chauveau und Eronfon Dücoubray wurden von dem Tribunal zu Bertheidigern Antoinette's ernannt. Sie entledigten fich ihres Auftrags, indem fie das Tribunal um Gnade für die Unglück-

liche anflehten. Ihre Reben find nicht bekannt gesworden; sie wurden aber bas Saufelspiel ber Grausamkeit vollständig gemacht haben.

Hierauf wurde die Angeflagte aus der Versammlung geführt und Herman, der Präsident des Eribunals, nahm noch einmal das Wort und hielt folgende Rekapitulazion:

"Bürger Geschworne, das französische Volk hat Marie Antoinetten von Destreich, Wittwe Capets, durch das Organ des öffentlichen Anklägers vor dem Tribunal der Nazionaljury als die Mitschuldige oder vielmehr als die erste Triebseder aller der Verbrechen angeklagt, deren sich dieser letzte Tyrann Frankreichs schuldig gemacht hat; ferner hat sie selbst Einverssändnisse mit fremden Mächten, vorzüglich aber mit dem König von Ungarn und Böhmen, ihrem Bruder, mit den ausgewanderten französischen Prinzen, mit meineidigen Generalen, unterhalten. Endlich hat sie diesen Feinden der Nepublik Geldhülse gereicht und sich mit ihnen gegen die äußere und innere Sichersheit des Staats verschworen. «

"An diesem Tage wird ber Welt ein großes Beispiel gegeben und unstreitig wird es sur die Bes wohner derselben nicht verloren senn. Natur und Vernunft erhalten, nach so vielen erlittenen Beleidigunsgen, endlich Genugthung. Die Gleichheit trlumphirt. Eine Frau, welche ehemals von allen den Blendswerken umgeben war, welche der Stolz der Könige und die Niederträchtigkeit der Stlaven nur ersinden

fonnte, nimmt beute im Tribunal eben ben Plat ein, welchen vor zwei Tagen eine andere Frau befeste \*) und Diese Gleichheit fichert ihr eine unpartheitsche Ge-Burger Beschworne, Diese Sache gebort rechtiafeit. nicht zu benen, wo ein einziges Raftum, ein einziges Berbrechen, euren Gewiffen und Ginfichten vorgelegt wird. Richten mußt ihr das politische Leben der Angeflagten von dem Augenblick an, wo fie fich au ber Seite bes letten Konigs auf ben frangofifchen Thron niederließ. Bor allem aber mußt ihr eure Aufmerksamteit auf Die Runftgriffe tichten, welche fie unablaffig angewendet bat, um die machfende Freibeit sowohl im Innern burch ihre innigen Berbin dungen mit ichandlichen Ministern, meineibigen Ge neralen jund treulofen Bolfereprafentanten, als von außen gu gerftoren, indem fie jene monftrofe Roalb gion Europaischer Despoten ju Stande brachte, welche bie Seschichte mit ihrer Ohnmacht lacherlich mo chen wird, und mit ben ausgewanderten frangofischen Pringen, ihren murdigen Belfershelfern, Briefe med felte. «

» Satte man über alle diese Thatsachen einen munblichen Beweis haben wollen, so hatte die Angeklagte vor dem ganzen Bolf der Franzosen erscheinen muffen. Der materielle Beweis ist in den Papieren enthalten, welche bei Louis Capet in Beschlag genommen und dem Razionalkonvent von Sohier, ei-

<sup>\*)</sup> Olompia de Gouges, die berühmte Bertheidigerin Lubwigs des Sechzehnken.

nem seiner Mitglieder, mit einem Bericht vorgelegt find, der die gegen Louis Capet ergangene Anklages akte volksommen rechtfertigt; endlich und vorzüglich aber, Burger Geschworne, in den politischen Ereigenissen, von welchen ihr alle Zeugen und Richter geswesen sein. «

"Bare es erlaubt gemefen, fich bei ber Berrich: tung eines Umte, welches alle Leidenschaften verbietet, ben Bewegungen ju überlaffen, welche bie Leibenschaft ber Menschlichkeit beifcht; so hatten wir por bie Nazionaljury die Manen unserer zu Ranch, im Marsfelde, in der Bendee, ju Marfeille, ju Lion, ju Toulon auf die bollischen Beranftaltungen biefer neueren Medici erfchlagenen Bruder rufen; und bor euch die Bater, Mutter, Gattinnen und Rinder Diefer unglucklichen Patrioten erscheinen laffen muffen. Bas fag' ich, Ungludliche! Gie fiub, bem Baterlande tren, fur Die Freiheit geftorben. Alle diefe meinenben, ber Bergweiflung ber Ratur bingegebenen Kamilien wurden Untoinetten angeflagt haben, bag fie ihnen bas Theuerste auf der Belt, Mues, mas ihnen bas Leben erträglich machte, entriffen habe. "

"In der That, wenn die Satelliten des difreis chischen Despoten unsere Granzen für einen Augenblick überschwemmt haben, und daselbst mehr Scheußslichteiten ausüben, als die Geschichte barbarischer Bolter ausbewahrt; wenn unsere Felber, unsere Sasen, unsere Stadte verfauft oder übergeben wurden, ist es nicht das letzte Resultas der im Schloß der

Euillerien verabrebeten Kunftgriffe, beren erste Triebfeber Marie Antoinette war? Burger Geschworne, biese politischen Ereignisse bilden die Masse von Beweisen, welche flammend über Antoinetten zusammenschlägen. «

» Was die Erklarungen betrifft, welche bei der Instruktion des Prozesses gemacht find, und die Debatten, welche statt gefunden haben; so geben Thab sachen daraus hervor, welche die gegen die Wittwe Capet gerichtete Hauptanklage machtig unterstützen.

» Ein fehr wesentlicher Punkt ift, daß die Angeklagte selbst eingestanden bat, das Bertrauen Louis Capets beseffen zu haben. «

» Aus Balage's Erklarung gehe hervor, daß Antoinette in politischen Angelegenheiten um Rath gefragt wurde, weil der weiland König verlangte, daß sie über einen gewissen Plan, dessen, Gegenstand der Zeuge nicht angeben wollte, berathfragt werden sollte.

"Einer von den Zeugen, dessen Bestimmtheit und Unbefangenheit merkwürdig waren, hat Euch ge sagt, daß der weiland Herzog von Coigny ihm (1788) vertraut habe, Antoinette habe dem Raifer, ihren Bruder, 200 Millionen übermacht, um ihn in dem Kriege zu unterstüßen, welchen er damals führte. «

"Seit ber Repolution ift eine von Antoinetten unterzeichnete Anweisung von 60 bis 80,000 Livres auf Septeuil ber bamals ausgewanderten Polignaf gegeben worden, und ein Brief von Laporte empfahl Septeuil, von biefem Gefchenk nicht bie minbefte ... Spur gu laffen. "

"Lecointre aus Versailles hat Euch als Augenzeuge gesagt, daß seit dem Jahr 1779 am Hofe unermeßliche Summen zu den Festen verschwendet worden sind, dei welchen Marie Antoinette die Sottin
war. "

»Den tsten Oktober wurde ein Schmaus, ober vielmehr eine Orgie, zwischen den Gardes du Corps und den Offizieren des Regiments Flandern veranstaltet, welches der Hof hatte nach Versailles kommen lassen, um seinen Entwürsen zu dienen. Antoinette erscheint an demselben mit dem weiland König und Dauphin, den sie um die Tische führt. Die Gäste schreien: Es lebe der König! Es lebe die Königin! Es lebe der Dauphin! Zum. Imit der Nazion! Und das Resultat dieser Orgie ist, das man die dreifarbige Kofarde mit Füssen tritt und dasur die weiße aufsteckt.«

»Derfelbe Zeuge begiebt sich in den ersten Lasgen des Oktobers auf das Schloß und sieht mehrere der Angeklagten zugethane Weiber weiße Kokarden austheilen. Sie selbst fagen zu den Niederträchtigen, welche sie annehmen: Nehmen Sie sie wohl in Acht! und diese Stlaven knieen mit dem einen Juß, nieder und kussen dies verhaßte Zeichen, welches das Volksblut vergießen sollte. «

"Als von der sogenannten Varenner Reise bie Rede mar, mar es, nach ihrem eigenen Geständnis, bie Angeklagte, welche bie Thuren dffnete, um mit ihrer Familie bas Schloß zu verlassen. «

"Nach ihrer Zuruckfunft und beim Aussteigen aus dem Wagen, hat man auf ihrem Gesicht und in allen ihren Bewegungen den unverkennbarsten Wunsch nach Rache bemerkt."

"Den 10. August, wo die Schweizer des Schlosses auf das Bolt schossen, hat man unter Antoinette's Bette leere und volle Flaschen gefunden. Ein anderer Zeuge hat ausgesagt, daß die Schweizer einige Tage vorher — um mich dieses Ausbrucks zu bedienen — waren regalirt worden; und diese Zeuge wohnte auf dem Schlosse "

"Einige in diesem Gefecht gebliebenen Schweizer haben sterbend erklart, Geld von einer Frau bekommen zu haben, und mehrere Personen haben bezeugt, daß in b'Affry's Prozesse ausgemacht worden ist, daß Antoinette ihn um den 10. August gefragt habe: Ob sie auf seine Schweizer rechnen konnte. "

"Die Leute, welche den Tempel als Aufsehr besuchten, haben an Antoinetten immer den Ton der Empörung gegen die Suveranität des Volks wahr genommen. Sie haben sich eines Bildes bemächtigt, welches ein Herz vorstellte; ein Vereinigungszeichen, das alle Feinde der Revoluzion trugen, welche die Volksrache bisher erwischt hat. «

"Mach dem Tode des Eprannen beobachtete Untoinette im Tempel gegen ihren Sohn die ganze Etiquette des alten Hofes. Capets Sohn wurde als König behandelt. In allen Vorfallenheiten des häuslichen Lebens hatte er den Vorrang vor seiner Mutter. Bei Sische saß er oben an; ihm wurde zuerst vorgelegt.

"Bon bem Borfall in der Conciergerie, von der Zusammenkunft mit dem Ludwigsritter, von der im Zimmer der Angeklagten zurückgelassenen Relke, von dem zu einer Antwort durchstochenen Papier, mag ich Euch, Bürger Geschworne, gar nicht reden. Dieser Borfall ift eine Gefängnisslist, welche in einer Antlage von so großer Wichtigkeit eine schlechte Rolle spielt.

» Ich endige mit einer allgemeinen Bemerkung, welche ich Euch schon einmal vorzuhalten Gelegenbeit gehabt habe: Es ist das französische Bolk, welches Antoinetten antlagt, und alle politischen Ereigenisse, welche seit fünf Jahren statt gefunden haben, sprechen gegen sie. «

» Die Fragen, welche bas Tribunal Euch vorjulegen beschloffen bat, find folgende:

- 1. Ift es ausgemacht, daß Kunstgriffe und Einsterständnisse mit fremden Machten und anderen auswärtigen Feinden der Republik statt gefunden haben, welche darauf abzweckten, ihnen Geldbülfe zu gewähren, ihnen Eintritt in das franzischsiche Gebiet zu verschaffen, und die Fottsschritte ihrer Waffen zu erleichtern?
- 2. If Marie Antoinette von Deftreich, Bittme Louis Capets, überführt, an Diefen Runftgriffen

Theil genommen und biefe Einverstandniffe unterhalten gu haben?

- 3. Ift es erwiesen, daß ein Komplott, eine Berfchworung ftott gefunden hat, einen Burgerfrieg in bem Innern ber Republik zu entzünden?
- 4. Ift Marie Untoinette von Deftreich, Wittwe Louis Capets, überführt, zu diesem Romplott und dieser Berschwörung mitgewirft zu haben?

  Nachdem sich die Geschwornen über eine Stunde besprochen hatten, kehrten sie in den Saal zurück und gaben eine bejahende Erklärung über alle ihnm

hierauf hielt der Prasident folgende Rede an bas Rolf:

vorgelegten Fragen ab.

» Wenn diejenigen, welche hier die Zuhörer abge ben, nicht freie Menschen waren, und die Würde ihres neuen Senns fühlten, so müßt' ich sie vielleicht daran zurückerinnern, daß in dem Augenblick, wo die Rationalgerechtigkeit den Ausspruch thun wird, Sefes, Bernunft und Sittlichkeit ihnen die größte Anhe gebieten; daß das Sefetz jedes Beisallszeichen verbietet und daß ein Mensch, der einmal unter dem Sesetz steht, mit welchen Berbrechen er sich anch beladen haben möge, nur dem Unglück und der Menschlichteit angehörk.

Die Angeflagte wurde in den Saal zurückge führt. Der Prafident machte fie aufmerksam auf die Erklarung der Jury. hierauf wurde ihr diese Erklarung vorgelesen, und zugleich die Forderung des die

fentlichen Antlagers angefündigt. Fouquier, welcher jeht bas Wort nahm, verlangte, daß die Angeflagte nach dem ersten Artikel des ersten Abschnitts des ersten Titels der zweiten Abtheilung des Straffoder zum Tode verdammt werden sollte. Er lautete also:

"Reber Runfigriff, jedes Einverftand anif mit ben Seinben Franfreichs, wel oches babin abzwectt, entweber ihren "Einmarich in die Provingen des fran-»gofifchen Reichs zu erleichtern, ober sibnen Stabte, Seftungen, Safen, »Schiffe, Magazine ober Arfenale gu såberliefern, welche Frankreich gehoren, sober ihnen Unterftutungen an Goldas nten, Gelb und Rrieges, und Mund. sporrath jutommen ju laffen, ober bie "Kortschritte ihrer Baffen auf frango: »fifchem Gebiet ober gegen unfere gande "ober Geemacht auf irgend eine Beife nau begunftigen, ober die Treue ber Dffigiere, Goldaten und ber übrigen "Burger gegen Die frangofische Dagion . ngu erichuttern, foll mit bem Sobe be »ftraft merben.=

Ferner follte die Angeklagte zum Tobe verdammt werden, nach dem zweiten Artikel des ersten Abschnitts des ersten Titels der zweiten Abtheilung dies seder, welcher folgendermaßen abgefaßt ist:

»Alle Konspirationen und Romplotte,

»welche dahin abzweden, ben Staat burch einen Burgerfrieg zu beunruht wgen, indem sie die Burger entweber wgegen einander oder gegen die Austrabung der rechtmäßigen Obrigfeit be waffnen, sollen mit dem Lode bestraft wwerden.«

Der Präsident fragte die Angeklagte, ob sie Ein wendungen gegen die Anwendung der von dem ist sentlichen Ankläger gegen sie aufgerusenen Gesche pmachen hatte? Antoinette schüttelte den Kopf, um Rein zu sagen. Dieselbe Frage wurde den Bertheibigern vorgelegt. Eronson antwortete: Bürger Prüsident, da die Erklärung der Jury bestimmt, und das Gesetz in dieser hinsicht formell ist; so erklär ich das mein Geschäft in Beziehung auf die Wittwe Coppet geendigt ist.

Der Prafibent faste die Meinungen feiner Roblegen gufammen und fallte folgendes Urtheil:

Das Tribunal verdammt nach der einmutsigen Erklärung der Jury, auf die Anforderung des diffentlichen Anklägers und auf die von ihm angesicht ten Gesetze die mehrbesagte Marie Antoinette, genamt Bothringen- Destreich, Wittwe Capets, zur Todesstraft; erklärt ihr Vermögen und ihre Besitzungen, wosen sie deren auf französischem Grund und Boden hat nach dem Dekret vom 10. März 1793 für verwink und zum Vortheil der Republik konfisziert; und von verdnet, das das gegenwärtige Urtheil, der Nachsund chung des diffentlichen Anklägers gemäß, auf dem Revoluzionsplatz vollstreckt, gedruckt und in dem ganzen Umfang der Republik vertheilt werden soll.

Marie Untoinette behielt mabrend ihres Berbors beinah beständig eine ruhige und getroste Miene. In ben erften Stunden bestelben fab man fie ihre Finger auf der Stuhllehne mit dem Unschein der Berftreuung bewegen. Gelbft der Ausspruch ihres Todesurtheils schien ihr feine Erschütterung zu verursachen. Ohne ein Wort zu sprechen, ohne weber an ihre Richter noch an die übrigen Unwesenden eine Rede gerichtet ju haben, verließ fie ben Saal. Dies geschah ben 16ten Oftober um halb fünf Uhr Morgens. Man führte sie in die Conciergerie juruck, in das Zimmer ber Berurtheilten; durch Thranenftrome erleichterte fie bier ibr gepreftes Herz. Um 5 Uhr wurde die Trommel in allen Abtheilungen der Stadt gerührt. Um 7 Uhr war die bewaffnete Macht auf den Beinen. Die Raionen waren bereits an den außerften Enden der Brucken, Plate und Gaffen von bem Pallaft an' bis um Revoluzionsplat aufgepflanzt. Um zehn Uhr zogen zahlreiche Patrouillen in den Strafen auf und Um eilf Uhr wurde Marie Antoinette in einem ab. weißen Gewande auf eben bie Art jum Tobe geführt, Die anderen Berbrecher. Ein fonstituzioneller Priefter in einem Laienangug begleitete fie und gablreiche Detachements von der Gendarmerie zu Pferde und ju Buffe gingen neben ihr hin. Gleichaultig schien fie auf dem langen Wege die bewaffnete Macht

ju betrachten, welche, 30,000 Mann an ber Zahl, eine boppelte Gaffe in ben Strafen bildete, burch welche fie fuhr. Reine Spur von Riebergefchlagen beit ober Erog auf ihrem Geficht! Unempfindlich fchien fie gegen bas Gefchrei: Es lebe bie Re publit! Bu Boben mit ber Enrannei! wiewol fie es ben gangen Weg über boren mußte - Wenig fprach fie mit dem Beichtiger. Die breifarbigen Sab nen beschäftigten ihre Aufmerksamfeit in den Strafen bu Roule und St. Sonore; auch die Inschriften auf ben Saufern schien fie zu bemerken. Nach ihrer Ap funft auf bem Revoluzionsplat richteten fich ibre Blicke nach bem Ragionalgarten (den Tuillerien) bin, Man bemerkte in biefem Augenblick eine lebhafte Rubrung in ihrem Geficht. Muthig bestieg fie bier auf bas Schaffot. Um ein Biertel auf ein Uhr fiel ihr Ropf. Der Scharfrichter zeigte ihn bem Bolf. Bon allen Seiten etschallte bas anhaltenbe Gefchrei: Es lebe bie Republif! Und so wurde, Dant fei es einem Verfahren, welches die Revoluzion allein in Sang bringen fonnte, eine Ronigin, an beren Berbrechen die Mehrheit von Europa eine Zeitlang geglaubt hatte, in eine Beilige vermanbelt.

Untersucht man die Beschuldigungen ihrer Richter etwas gennuer, so stößt man auf Resultate, welche hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden durfen.

Wenn es wahr ift, baf gewisse Eigenschaften fich geradezu aufheben, so muß man auch gesteben,

bag Marie Untoinette mit ihrem entschiedenen Geschmack an einem eingezogenen Leben, an einem vertraulichen Umgang und an allen benjenigen Genuffen, welche ben geistigen Epifurdismus bezeichnen, febr wenig Reigung fublen tonnte, fich in Regierungsangelegenheiten ju mifchet. Erwiefen ift aus ber Beschichte der frangofischen Regierung, daß fie bis gur Erhebung des Pringen von Monbarry ins Minis sterium fich nicht den mindeften Untheil an den Staatsgeschaften gestattete. Das Publifum war um jufrieden mit biefer Babl, und biefe Ungufriedenheit wurde burch bas Betragen bes Pringen vermehrt. Dies benutten feine Feinde, um feine Entlaffung burch die Ronigin ju bewirken, welche in ber That ben Ronig bewog, ben ungeschickten Minifter gu vers weisen und ben herrn von Segur ju feinem Rach. folger ju ernennen. Wenn bies ein Berbrechen mar, fo bat Marie Untoinette es nur im Jahr 1781 mieberholt, als Mecker bas Ministerium verließ, und bie Ronigin, von dem allgemeinen Bohlwollen für ibn getäuscht, mit ihren Freunden feine Entfernung bemeinte.

Der Borwurf der Verschwendung ist nur in so fern gegründet, als Marie Antoinette zu Trianon verschiedene Sebäude aufführen ließ, und St. Cloud an sich kaufte und verschönerte. Untersuchen müßte man billig, in wie fern dies wirklich auf Rosten des Staates geschehen sei; aber auch ohne in eine solche Untersuchung einzugehen, kann man die entschiedensten

Feinde der Königin durch die bloße Frage jum Stills schweigen bringen: In idie fern acht dis zehn Millionen, auf Trianon und St. Cloud verwendet, während einer achtzehnsährigen Reglerung, zur Zerrüttung der Finanzen eines so großen Staats beitragen konnten, als der französische ist?

Wahr ift, dag die Konigin das Ihrige that, bas Shick ber Polignaf zu machen; aber bies ge schab auf einem fo gesetlichen Bege, daß nur Barbaren ein Berbrechen barin finden fonnten. Der Ge mal biefer Dame betleibete als erfter Stallmeifter ber Ronigin und vermöge der Aufficht, welche er über bie Posten führte, zwei einträgliche Stellen. Da fic indeffen feine jahrlichen Einfunfte nicht bober berech nen laffen, als auf zwei und funfzigtaufend Livres, fo folgt baraus, daß bie Totalfumme diefer Art von Berichwendung fich bochftens auf drei Millionen Lipres belief, und daß man also ber Konigin in Allem nicht mehr als 13 Millionen Livres zur gaft legen fann, die fie uber ihren Etat gebraucht bat. That eine maffige Summe, wenn man fie mit benienigen Gummen vergleicht, welche andere Ronige ober Ronigimen für ihre Liebhabereien und Lieblinge ver, schwendet haben!

Was die Beschuldigung betrifft, daß Marie Antoinette ihrem Bruder, dem Kaiser Joseph, unermeßliche Summen überschieft habe; so ist der Ungrund berselben hinlänglich dadurch erwiesen, daß die konstituirende Versammlung bei der Untersuchung aller

ihr überlieferten Jahlungsbücher und Register keinen einzigen Artikel gefunden hat, der eine folche Beschulbigung nur im mindesten begründet hatte. Die Uesbersendung mehrerer Milionen ist schwerlich zu verheimlichen. Gleichwol ist niemals jemand aufgetreten, der sie bewahrheitet hatte. Selbst ihre Nichter mußten von der Unwahrheit dieser Anklage überzeugt senn, da sie sich so wenig als möglich darauf einließen.

Fragt man nach bem letten Grunde der allgemeinen Erbitterung des Bolfs gegen bie ungläckliche Ronigin, fo lagen fich schwerlich andere Urfachen angeben, als - ihre Gorglofigfeit und ihre Borliebe für ihre Bruder. Bermoge ber erfteren nur mit ibrem Bergnugen beschäftigt, feste fie fich bem Berbacht bes Stolzes aus, weil fie es nur in bem engen Birfel ihrer vertrauteren Freunde finden fonnte. Ihre Zuneigung fur Joseph erregte ben Argwohn, daß fie im Stande fei, dem bruderlichen Intereffe jedes andere noch so beilige aufzuopfern. Je weniger fie aus biefer naturlichen Reigung ein Geheimniß machte, befto mehr vergiftete fie alle ihre handlune gen, bis bas unfeeligfte Mistrauen, nach mancherlei Berwandlungen, enblich in Diejenige Buth überging, welche ihr einen fo schmachvollen Tod zu Wege brach-Bon Seiten ihrer Morber war es nichts als blinde Wuth. Ihr Eod war durchaus zwecklos. Nichts war vorhanden, bas ihn nothwendig gemacht hatte.

Balb nach ber ungludlichen Ronigin mußte auch

ber Er-Maire Jean Gylvain Bailly bas Schaf. fot besteigen. Im Distrift von Melim verhaftet murbe er nach Paris juerft in bas Gefangnif la Force und bald barauf in die Conciergerie geschleppt. ibm jur taft gelegte Befchuldigung mar, bag er, im Einverftandnig mit Ludwig dem Gechegehnten und Marie Antoinette, mit Lafanette und anderen Dit, verschwornen, den Burgerfrieg ju entjunden gesucht babe, und eine von ben Urfachen ber Ermordung jes ner am 17. July 1791 gefallenen Patrioten gewefen fei; fein wirfliches Berbrechen, Marie Antoinetten als Beuge vertheidigt ju haben, Sein Bermdgen murde jum Beften ber Republif fonfiszirt, und fein Todes urtheil auf ber Esplanabe bes Margfelbes zwischen bem Altar bes Baterlandes und den Ufern ber Seine volltogen.

Bon allen Schlachtopfern ber Partheiwuth ift Bailly unstreitig am grausamsten gefoltert worden. Chaumette war es, der seine hinrichtung leitete. Zur Suillottine verurtheilt, wurde er langsam auf das Märzseld geschleppt, wo das Wertzeug des Lodes seiner harrte. Es ist unmöglich, alle die Leiden zu schildern, die er auf diesem langen Wege zu dulden hatte. Seine ganze Wuth erschöpfte der Pariser Pobel an ihm; man spie ihm ins Gesicht; man bewarf ihn mit Koth; man schlug ihn. Ein kalter Regen, welcher stromweise herabstürzte, vermehrte das Schreckliche seiner Lage. Losgemacht wurde die an seinem Rarren besessigte rothe Fähne, und Rannibalen

tauchten fie in ben Roth, um ihn bamit ins Untlig ju Schlagen. Durchnäßt, entstellt und untenntlich fam ber Unglückliche endlich auf bem Margfelbe an. Reue Foltern erwarteten ibn bier. Berlaffen mußte er feis nen Karren und bas gange Margfeld umwandeln; und als biefer fürchterliche Spaziergang geendigt mar, bekamen die noch immer nicht befriedigten Rannibas len ben Ginfall, die Stene feiner hinrichtung an bie Ufer ber Seine ju verlegen. Er felbst mußte einen Theil bes Blutgeruftes tragen helfen, Unterweges fürzte er unter ber Laft finnlos nieber. Man brachte ihn wieber ju fich. Aufgerichtet murbe bas Wertzeug bes Schreckens auf einen Mifthaufen; und enblich fiel ber Ropf bes Dulbers, Du gitterft, Bailly? fragte der Scharfrichter, als er ihm die Guge band. Ja, antwortete er; aber nur fur Ralte \*).

<sup>\*)</sup> Histoire des prisons Tome IV. p. 371, conf, Memoires d'un detenu par Riouffe, melder Bunft vor Dunft übers" einstimmt und feine Quelle angiebt. Diefe fcheufliche Binrichtung wird ber orleanschen Barthei jur Laft gelegt; mit welchem Grunde lagt fich fcwerlich ausmitteln. Bailly war einer ber gelehrteften Danner feiner Beit. 176a übergab er ber Atademie ber Wiffenschaften eine Reihe mit vieler Benauigfeit angeftellter Mondbeobachtune gen, wofur ibn bie Atademie ein Jahr barauf gum Dits glieb ernannte. 1764 beantwortete er die von ber Afas bemie aufgegebene Preisfrage, bie Cheorie ber Jupiters. trabanten betreffend, und erhielt bas Acceffit. 1771 gab er ein besonderes Werk über bas Licht diefer Erabauten beraus. Bon feiner Geschichte ber Aftronomie erfchien 1771 ber erfte Band, die beiben ibrigen folgten 1779 und 1782. Seine Erholungeftunden maren ber Litteratur

Alle diese Grauel sind noch einer Darstellung sähig; aber über alle Beschreibung hinaus sind dies jenigen, welche während eben dieses Zeitraums an Lyon und seinen unglücklichen Einwohnern verübt wurden. Wie belesen man auch in der Geschichte aller Zeiten seyn mag; nirgend trifft man ähnliche Grausamkeiten an. Wie stark auch der Vorsatz des Geschichtschreibers sti, vor keinen Scheußlichkeiten zu erschrecken; Ekel und Abschen bemeistern sich seiner und dringen ihm das Geständniß ab, daß er einem solchen Gemälde nicht gewachsen sei.

und Philosophie gewiomet. Unter feinen Eloges geichnet fich vorzäglich ber auf Leibnig aus, welchen man uns ter ben Discours und Memoires par Mr. Bailly (Baris 1790 2 Bande in 8.) antrifft. Bailly's Unglud begann von bem Augenblich, wo ihn bie, jur Ermablung ihrer Deputirten ju den Etats generaux versammelte, Parifer Burgericaft zu ihrem Gefreiar ernannte. Balb barauf wurde er Deputirter und noch in bemfelben Jahre (1789) Prafident des Tiers' état. Er mar es, welcher die Ras gionalversammlung in bas Ballhaus einführte, wo fie ben befannten Eid ablegte. Unmittelbat nach ber Eins nahme ber Baftille murbe er Maire; und in biefer Eis genschaft überreichte er bem Konig die Nazionalkokarbe und die Schluffel von Paris. Wahrend feiner anderts halbiahrigen Maireschaft verwaltete er fein Umt mit eben fo viel Standhaftigfeit als Magigung. Bon Betbion abgelbi't, burchreifete er mehrere Provingen Frankreichs. Mabrend feiner Entfernung pon Baris murbe er verleums bet. Man wollte ihn bereden, fein Baterland zu ver laffen; allein er fonnte fich nicht bagu entschließen, weil er ben Anschein eines Berbrechens baburch murbe erhals ten haben. Die rothe Sahne batte er, einem ausbrudliv chen Befehl bes Konvents gemaß, aufgeftedt. Siebe Las lande's Lobschrift.

Wiederhergestellt war die Rube in Enon, als bie Einwohner biefer volfreichen und blubenben Stadt die Verhaftnehmung der 20 Ronventsdebutir. ten etfuhren. Sie urtheilten über biefe Begebenheit übereinstimmend mit dem gangen Frankreich. Bergeben gegen' bie Unverletlichfeit ber Deputirten und gegen bie Integritat ber Razionalreprafentazion schien ihnen unverzeihlich. Nicht wenig wurde ber allgemeine Unwillen burch bie Ueberzeugung vermehrt, daß die in Berhaftungsftand gefesten Deputirten ibrer Freiheit nur beshalb maren beraubt worden, weil fie in dem Projeffe Ludwigs des Sechstebnten für die Appellagion an bas Bolt gestimmt hatten, und ber Anarchie steuern wollten. Laut erklarten, sich bie Departementer bes Jura, ber Ifere, ber Rhone. munbungen, bes Garb, ber Gironbe uber biefen Borfall. En on wollte und burfte nicht die lette Stadt fenn, welche ihre Stimme mit, ben übrigen vereinigte, um Ordnung und Gefet wieder herzuftel. Ueberzeugt, daß alle Berfolgungen, die fie bis. ber gelitten hatten, bas Berf ber flegenden Parthei waren, glaubten bie Enoner nicht thatig genug fenn ju tonnen, um den Folgen Diefes Gieges ju entge-Bern traten fie daber ber Roaligion bei, melche unter ben übrigen Departementern ju Stande ja tommen ichien. Ausgesprochen wurde die Beigerung, bie Defrete bes Ronvents anzuerfennen, bis bie Integritat ber Nazionalreprafentazion wieder hergestellt. fenn murde; und ba biefe nicht wieder hergeftellt;

werden fonnte, fo entwarf man ben Plan gur Grunbung einer frangofischen Republif im Guden. Beffurge über biefe Erflarung, fuchte ber Ronvent bie Rolgen berfelben baburch abzuwenden, dag er mit ber fo lang versprochenen Konftitugion gum Borfchein trat. Gie blendete die Enoner nicht. Der Konvent nahm hierauf die Miene an, als wollte er fich auf ihre Befchwerben einlaffen, indem er bem Revolugionstribunal eine genaue Untersuchung ber Berbrechen gebot, welche sowohl ber eingeferkerten Munigi, palitat von Epon, als ben übrigen Oberhauptern ber Rationiften jur Laft gelegt murden; aber die Enoner, welche vorberfaben, daß biefe Berbrecher bas Schick fal bes Abbe Lauffel haben murden, und alle bie Unbequemlichkeiten vermeiben wollten, die mit bem Eransport so vieler Angeflagten und einer ungebew ren Menge von Zeugen nothwendig verbunden maren, bestanden auf die Ausübung des Gesches: bag Berbrecher an eben dem Orte gerichtet und bestraft merben follten, wo fie ihre Berbrechen begangen batten, und verlangten alfo bie Diederfegung einer Jury. 3mar verbot ber Konvent-ihnen bei Cobesftrafe eine gerichtliche Prozedur gegen bie, nach dem 29ften Dai in Berhaftungsftand gefesten Perfonen; aber bie Enoner achteten biefer Drohung nicht; und nachbem alle Formalitaten beobachtet maren, buften zwei ber vornehmften Berbrecher ihr Bergeben auf bem Blutgerufte; Riard, weil er überführt murbe, am 29. Mai verschiedene Verwundete meuchelmorderischer

Weise getöbtet zu haben; Challier, weil er zu Mord und Plünderung gereizt und die ganze Bersschwörung gegen knon geleitet hatte. Von diesem Augenblick an war das Schicksal der unglücklichen Stadt beschlossen.

Um seinen Entwurf gegen kyon mit besto besserem Erfolg aussühren zu können, ließ der Ronvent die Stadt durch den General Rellermann aussors dern, zwanzig sechzehn und vier und zwanzigpfündige Ranonen zur Vertheidigung der von den Spaniern bedrohten Gränzen aus dem Arsenal der Stadt verabsolgen zu lassen. Vergeblich ließ sich die Stimme der wahren Patrioten hören; sie wurden von den Fakzionisten überschrieen, welche die Forderung des Generals dadurch unterstüßten, daß sie den größten Theil der Einwohner beredeten: Gehorsam sei das einzige Mittel, der Missilligung und dem Unwillen der ganzen Republik zu entgeben. Ausgeliefert wurden die Ranonen und der Ronvent zu neuen Schristen ausgemuntert,

An die Stelle der Serechtigkeit setzte er das allgemeine Interesse und stempelte dadurch neue Verbrechen für alle diejenigen, welche den Muth hatten, ihm zu widerstehen. Foderalisten wurden sie genannt, und heere wurden zu ihrer Bekämpfung in Bewegung gesett. Der General Cartaut erhielt den Befehl, seine Stellung so zu nehmen, daß er eine Bereinigung der knoner und Markeiller verhindern fonnte. Dies gelang um so leichter, weil die

Marseiller, uneingebenk ber ben Lyonern gegebenm Bersicherungen, sich damit begnügten, Miethlinge an sie abzuschicken, welche Cartaut ohne Muhe zerstreute. Der Absall ber Marseiller zog den des ganzen mit täglichen Frankreichs nach sich. Auf eigene Kräste sahen sich die Lyoner zurückgebracht.

ilnter diesen Umständen glaubten sie dem über sie ausbrechenden Ungewitter nur durch Anerkennung des Konvents und Annahme der neuen Konstituzion entgeben zu können. Sie bequemten sich dazu, indem sie Deputirte nach Paris schickten, die Annahme der Ronstituzionsakte zu melden und auf die Zurücknahme der gegen sie erlassenen blutigen Dekrete zu bestehen; das letzter, um in dem Fall, daß keine Ausschnung erfolgte, das Departement der Rhone und koirt an ihr Interesse zu fesseln.

Aber die Aufnahme, welche diese Deputirten in Paris fanden, ließ auch nicht den schwächsten hosenungsstrahl übrig. Mehrere Mitglieder des Konventstrieben die Unverschämtheit dis zu der Erklärung: daß sie alle Einwohner Lyons in Verbrecher zu verwandeln beschlossen hätten, und eines derselben soglic im Namen des ganzen Konvents: Es würde und leid thun, wenn es keine Aristokraten gabt. Nur durch die Flucht, konnten sich mehrere von diesen Deputirten vor dem Gestängnisse retten.

Die Gewißheit des Angriffs machte Bertheibis gungsanstalten nothwendig. Ein sanftes, friedliches Bolt dachte nur auf Mittel, der Plunderung und der Schande zu entgehen. Precy übernahm die Verstheidigung der Stadt; die jungen Leute griffen zu den Waffen; Bürger jedes Alters und jedes Standes arbeiteten rastlos an Redouten; eine Artillerie wurde herbeigeschafft; die Anstalten, größere Kanonen zu gießen, wurden gemacht, aber verhindert, und dies war das Hauptunglück der Stadt.

Groß war bas heer, an beffen Spige Dubois, Erance gegen Enon anruckte. Sunfhundert Artille. riften; ein ungeheurer Artillerie : Erain,- ber wenigftens aus hundert und zwanzig Stuck Belagerungs. gefchut beftand; zehntaufend Mann Linientruppen und mehrere Bataillone Ragionalgarden, die aus ihren Bohnungen geriffen, gezwungen murben, gegen ibre Bermandten und Mitpatrioten ju fampfen: dies mar Die Macht, welche fich auf den Unboben zeigte, welche die Stadt bei la Ervir Rouffe beherrschen. Es wurde dem Bertheidiger Lyons nicht unmöglich gewefen fenn, den Artilleriepart aufzuheben, und die Berfammlung ber Truppen zu verhindern, wenn er Menfchenblut weniger geachtet, ober nur geglaubt batte, bag es im Ernft barauf angelegt mare, Frankreichs zweite Stadt barbarifch ju gerftoren. Lyon feinerfeits gablte 40,000 Vertheibiger, von welchen wenigstens ber vierte Theil fest entschloffen mar, ju flegen ober gu fterben; aber es ftand gegen feine Reinde baburch im Rachtheil, daß es eine Menge Doften befeten, bie Uebelgefinnten nicht aus ben Mugen verlieren und dem Egvismus, welcher große Opfer bringen foll, Antrieb'e geben mußte.

Unbekannt mit den wahren Absichten des Konvents und in dem Wahn, daß der Patriotismus we nigstens einigen Antheil an diesem Verfahren habe gingen einige Lyoner dem anrückenden Heer mit Och zweigen entgegen. Sie wurden von den Reitem der Regiments Royal Pologne und von den Wegweisern der Alpenarmee empfangen; aber während stich den Ergießungen der Freundschaft hingaben, wurden sie von hinten umringt und durchbohrt. In dem selben Augenblick nahm der Angriff den Aufang. Die Stürmenden wurden zurückgeschlagen.

Die Belagerer bachten nun barauf, fich ben Weg in Die Stadt burch Lift zu bahnen. Gie ver langten in einer, an die fammtlichen Sefgionen gerichteten Devefche, daß man ihnen die Thore offnen bie Maffen ablegen, die Bauvter ber bewaffneten Macht und die Mitglieder der verwaltenden Rorpm schaften - Mandatarien und Agenten ber Gefgionen austiefern follte, und gestatteten nur vier Stut ben Bebenfzeit. Glucklicherweife entgingen biefe fall ftricke ben Augen ber Setzionen nicht. Die Forde grung wurde mit ber Berficherung juruckgegeben, baf Lyons Einwohner sich lieber unter den Trummem ibrer Stadt begraben laffen, als fich auf eine fo em porende Urt brandmarken wollten. Einmuthig beschlossen bierauf die Sefgionen, eine Belagerungs. taffe ju errichten; und ba bas in Lyon vorhanden baare Gelb nicht ausreichte, um die Ausgaben jedes Tages und jedes Angenblicks zu bestreiten, so wurde ein Papiergeld eingeführt, welchem bas ganze Bermogen der Stadt zur Hypothet gesetzt wurde.

Roch ehe die Antwort der knoner erfolgt war, beschoffen die Belagerer die Stadt: Die Bomben brachten nicht die Wirkung hervor, die man sich das von versprochen hatte. Um den Brand der Stadt zu beschleunigen, gebrauchte man glühende Rugeln; und wie sehr auch das Geschütz dadurch beschädigt werzden mochte, so suhr man doch standungesest damit fort, daß man in 24 Stunden höchstens eine Ruhevon 3 Stunden gestattete. Die Stadt gerieth auf vielen Punkten zugleich in Brand; aber die erstausnenswürdige Thätigkeit der Einwohner löschte die ausbrechenden Flammen, so wie sie zum Vorschein kamen. Zwei und vierzigmal loderten sie in einer einzigen Nacht in dem Hospital der Stadt auf, und eben so ost wurden sie unterdrückt.

Grausamkeit und Standhaftigkeit wetteiserten mit einander. Um den Wirkungen des Geschüßes zur Sulfe zu kommen, nahmen die Belugerer von neuem ihre Zustucht zur List. Ein Trompeter wurde an das Wolf abgeschickt, um ihm kund zu thun, daß die Konventsdeputirten, den Gesehen zusolge, nicht mit dem provisorischen Obrigkeiten unterhandeln könnten, sondern mit dem Volk selbst unterhandeln müßten. Die Administratoren zogen sich während der Berath, schlagung des Volks bescheiden zurück; gleichwol siel

die einstimmige Erklarung des Bolks dahin aus, daß es sich in keine Unterhandlungen einlassen wirde, welche nicht an seine Administratoren gerichtet wärm, in denen es nur die Ankündiger und Bollstrecke sie nes Willens sähe. Zwanzigtausend Unterschriften de gleiteten diese Antwort, in welcher alle Gründe wie derholt wurden, welche die knoner bestimmt hätten, der Unterdrückung zu widerstehen und Sewalt mit Sewalt zu vertreiben.

Immer lebhafter wurde das Fener der Belagen, die sich um diese Zeit durch 500 Artilleristen und die von Balenciennes zurückgekommenen Truppen verstärkt hatte. Mitleidslos schoß man die Beibe und Kinder nieder, welche auf den Hügeln, den Hate terien gegenüber, einige Früchte sammleten. Unter dem Borwand der Brüderschaft lockte man kyone Soldaten an sich und erwordete sie. Gefangene der stümmelte man, und ließ sie darauf in den Gefangnissen siesen stehen. Die Entschuldigung solcher Barbaren war — die Achtserklärung der Lyoner.

um stärksten war das Feuer der Belagerer während der Nacht. Mehrere von Dubois Eranti bezahlte Verräther gaben durch Signale den Bomba ihre Richtung. Diese Treulosiskeit heischte eine abschreckende Bestrafung. Sie wurde an einem Beibe ausgeübt, das man auf der That ertappte. Ein konstituzioneller Priester von la Eroix-Rousse entging der ihm zugedachten Belohnung, wiewol man ihr als denjenigen kannte, der die feindlichen Bomba

auf bas Zeughaus hingeleitet hatte, als es in einen ploglichen Brand gerieth und hundert und sieben Häuser um und neben sich in einen Aschenhaufen werwandelte.

Bis babin hatte es ben knonern noch nicht an Lebensmitteln gefehlt. Vermittelst der Posten, welsche sie zu St. Chamant, St. Etienne und Montsbrison hatten; erhielten sie Getreide aus der Ebene von Forez. Um den Belagerten diesen Vortheil zu nehmen, ließ Dübois Erancë das Städtchen Rive de Sier besehen. Iwar machte der Kommanzdant Servan einen Versuch, dies Städtchen anzusgreisen; aber von den zwei Kolonnen, welche er zum Angriss gebrauchte, mußte sich die eine nach einem sechsstündigen Kampse zurückziehen und die andere wurde ganz in Stücken gehauen. Servan selbst wurde verwundet, gesangen genommen, nach Vienne gebracht und im Lager erschossen.

Diese Rieberlage hatte die Raumung von St. Chamont jur Folge. Zu St. Etienne glaubten sich dreihundert knoner halten ju können; aber ein von dem Jakobinerklub unter den Einwohnern dieses Orts angestifteter Aufstand zwang sie zum Rückzug, während welches man aus den Rellern von allen Seiten her auf sie schos.

Die in Montbrison gelegenen Enoner überfielen, von dem Adel der Proving du Forez unterfügt, den Buigadegeneral Nicolas in dem Dorfe St. Anthelme, wo er sich mit 120 Freiwilligen und 50 Du. umzingeln, welche sich ihnen ergab, ohne einen Schuss zu thun. Der Verlust dieses Postens zog den Rückzug anderer nach sich. Schon schien es um Lyon gesschehen zu seyn; schon glaubten sich die Belagerer Meister der Stadt und schickten einen Eilhoten an den Ronvent ab, der ihm diese Nachricht überbringen sollte.

Richts Boses ahnend, naherten sich die feindlichen Generale der Stadt; aber in eben diesem Augenblicke erschien Prech an der Spitze seiner Truppen. Auf die Feinde eindringend, verjagte er sie aus mehreren Redouten. Seine seltene Tapferkeit begeisterte die ihn umgebenden Soldaten. Alle wurden helden; und mit aufgepstanztem Bajonette wurden alle Posten wiedererobert.

Indessen bruckte der hunger immer stärker auf die unglücklichen Lyoner. Unter den schrecklichsten Befürchtungen ersetzte man das Brod durch des Fleisch der Hausthiere; aber auch dieses ging zu Ende. Eine neue Depesche der Belagerer meldete, daß die Defrete des Konvents wegen der Bezwingung Lyons unwiderrustich wären; daß man die Personen und das Eigenthum nur unter der Bedingung respectiren würde, daß die Lyoner ihre ganze Artillerie und alle ihre Redouten übergähen. Diese Depesche vermehrte die Muthlosigseit der Goldaten. Mit jeder Stunde verminderte sich die Anzahl der Vertheidiger, Bald kam es dahin, daß die Posten nicht mehr abgesoft werden konnten. Das Bourdar

dement wurde erneuert. Hochft bebrangt wurde die Lage der Lyoner.

Unter diesen Umständen schiekten die Seksionen won neuem Deputirte an die Reprasentanten, um mit ihnen wegen der lebergabe zu unterhandeln. Ihre Verhaltungsbefehle entsprachen der bisher bewiesenen Tapferkeit der Lyoner; da aber vorherzusehen war, daß sich die Feinde duf keine Sedingungen einlassen würden, so machte der tapfere Prech den Entwurf, seinen bisher errungenen Ruhm durch die Rettung dersenigen zu kronen, welche mit ihm geschwören hatten, sich niemals unter das Joch der Tyrannen zu beugen und gegenwärtig durch das Schicksal selbst dazu gezwungen wurden.

Um die vornehmsten Vertheidiger der Stadt und diesenigen Administratoren, welche sich ihr großundthig aufgeopfert hatten, der Wuth der Feinde zu entziehen, war kein Augenblick zu verlieren. Der General erstheilte die nothigen Befehle; es dauerte aber, versmöge der Entsernung der Posten, sehr lange, dis sich alle versammlet hatten. Ungesähr zweitausend Beswaffnete begaben sich nach dem Posten von Baise. Einige Vierpfünder und einige Wagen, mit dem kleisnen Vermögen dersenigen beladen, welche der Jakobinerwuth zu entrinnen suchten, folgten diesem kleinen heer, welches sest entschlossen war, eines ehrenvollen Todes zu sierben, oder in einem fremden Lande Obsdach zu sinden.

Die Ungludlichen eilten in ben Tob. Raum

war ber Befehl jum Abzuge ertheilt, als Spione be reits bem Reinbe ben Sammelplat angezeigt hatten. Er wurde beschoffen. Gine Saubite fiel mitten unter bem Bug und ftedte einen Munigionswagen in Brand. Die Fliehenden achteten Diefes Unglucks nicht und setzten schweigend ihren Weg fort. Die Dberhaupter ber Belagerungsarmee hatten inbeffen auch alle umliegende Dorfer in Bewegung fegen laffen. Die Sturmglocke lautete von allen Seiten. Alles eilte, ben entflichenden Lyonern ben Weg absufchneiben. In ben engen Paffen von St. Enr, Mont d'Or und St Germain wurden die Berfolgten von mehr als 50,000 Mann eingeschlossen, mit Rugeln aller Große überschüttet, abgeschnitten und getabtet ober verwundet ober gefangen, genommen. Rur vierzig bis funfzig Mann hatten bas Bluck gu entfommen. Bu ihnen gehorte Precy ...

Die Deputirten, welche von den Setzionen an die Repräsentanten abgeschickt waren, wurden Anfangs mit Kälte, und bald darauf mit verstelltem Wohlwollen empfangen. Während der Unterhandlungen brachten die Ohnehosen die Nachricht, daß alle Resnonen vernagelt und alle Posten verlassen wären. Die Repräsentanten verbargen ihre Freude nicht. Die Unterhandlungen wurden auf der Stelle abgebrochen.

Rach und nath ruckte die fammtliche Belagerungsarmee in Lyon ein. Einige burgerliche und miktarische Oberhaupter wurden, gleichsam zur Probe, erfchoffen. Unmittelbar barauf organifirte man bie Plunderung, indem man einen besonderen Ausschuß ber Sequefrirung niederfette.

Mit den gefangen genommenen Bertheibigern Lyons famen bie Rlubbiften in bie Stadt gurud. 3m Gaal des Schauspielhauses wurde der Rlub von neuem eroffnet. Man trug auf Saussuchungen und Berhaftnehmungen an. Javognes, einer von ben Reprafentanten, trat als Rebner auf; und nachdem er Challier und Ricard als Martprer ber Freiheit, als helben ber Republit, als Freunde und Racher bes Bolfs gefthildert batte, schlug er ben Bandwer. fern und Arbeitern von Lyon die Rieberreigung ber Baufer aller Bornehmen und Beguterten als bas fisderfte Mittel vor, jur jener erhabenen Gleichheit gu gelangen, welche bie Grundlage ber Freiheit unb bas Grundpringip ber Rraft und Macht eines friegerifchen Bolts mare. hierauf machte er ber Berfammlung bas Defret befannt, welches ben Ramen kvon in Freistadt (commune affranchie) vermanbelte. Er schloß mit ber Aufforderung, Die Richter bes unfterblichen Challier, Die Mitglieber ber fonftituirten Obrigfeiten, ber Boltstommiffion, Der proviforischen Munigipalitaten u. f. w. ju benungiren, indem er verficherte, daß ein achter Republifaner fein Bedenfen tragen wurde, feinen eigenen Bater anzugeben. Diefe Rebe brachte bie gewünschte Wirfung bervor.

Gleich am folgenden Tage nahmen bie Saussuschungen ihren Anfang. Beber Wiberstaud war un-

moglich, weil vorher eine allgemeine Entwaffnung fatt gefunden batte. Unter ben nichtigften Borman ben murben alle migfälligen Perfonen in bie Befang, niffe gebracht. Der Schreden wurde burch Simid-Biele Einwohner ergriffen die tungen vermehrt. Alucht und entfamen bem Meffer ihrer Berfolger; andere waren - treubergig genug, ben wuthenbsten Feinden ju glauben, daß es feinesweges auf Die Berftorung der Manufafturen abgefeben fei, und daß Das ficherfte Mittel, mit allen Sausfuchungen verschont ju bleiben, barin bestande, bag fie bei ber Munizipalitat fich ju ber Fortsetung ihres Sandels ober Gewerbes erflarten: Gie fehrten in ihre Saufer jurud, liegen fich verhaften, in die Gefanguiffe fchleppen und ermorden.

Bald erschienen die Tage, wo wenigstens vierzig bis funfzig Ropfe unter dem Meffer der Guillotine fallen mußten. Ertauft, um bei diefen scheußlichen hinrichtungen: Es lebe die Republik! zu rufen, verlot der Pobel nach und nach die Rraft dazu. Ein Fest sollte seinen matten Gefühlen nachhelsen. Man nannte es Challiers Apotheose. Die Zerschrung der Stadt und die hinrichtungen der Bürger wurden als eben so viele Opfer dargestellt, welche man den Manen der guten Patrioten und treuen Republikaner darbrächte, die währendender Belagerung wären getöbtet worden. In der ganzen Stadt wurde Challiers Bild umbergetragen, und seine Busse auf den Altaren der Freiheit und in den Tempeln des ver

nichteten Gottesbienstes aufgestellt; sa man stellte ihm zu Ehren formliche Prozessionen an, welche durch Beimischung des Buelesten den Pobel zum Lachen reizen sollten.

Balb reichten die Gefängniffe nicht mehr bin; Rirchen und Privathauser wurden mit Verhafteten angefüllt. Auch die Prozedur der burgerlichen und militarifchen Rommiffionen fchien ben Jafobinern noch allju langfam. Errichtet wurde eine neue Rommiffion, welche aus lauter entschiedenen Revoluzionaren befand. Bon biefem Augenblick an ging bas Bernichtungegeschäft hurtiger von fatten. Gruben wurden gemacht, um bas Blut ber Ermorbeten aufzunehmen; und bennoch überschwemmte es die Richtplate. Benfer ermubeten; felbft bie Richter ermubeten, weil fie allju viel Zeit zu verlieren glaubten. Roch an Demfelben Lage wurden fechzig neue Schlachtopfer burch Rartatschen ju Boben gestreckt und mit Bajonettstichen und Gabelhieben vollends ermorbet. Um folgenden Tage fielen 209 Gefangene aus ber Rirche St. Joseph auf biefelbe Beife. Jeber neue Lag permehrte die Bahl der Schlachtopfer. Es ift unmoglich, die Bahl berer anzugeben, welche auf eine mehr oder weniger barbarifche Weife hingerichtet wurden. Die Blutgier ber Liger war burch 5000 gefallene Ropfe noch nicht gestillt. Auch Die übrigen von ben 20,000 Personen, welche die Antwort auf Dubois Crance Depefche unterzeichnet hatten, follten fterben.

Rur im Vernichtungsgeschäft tomte sich ber Senius dieser Sarbaren zeigen. Zerstort wurde der Ludwigsplat; niedergerissen wurden die Hauser der begüterten Einwohner; vernichtet alle Denkmaler der Runst; geplündert alle Reichthumer. Fünf schreckliche Monden lang rieselte das Blut in Lyon. Die Bewohner des platten Landes waren von dieser furchtbaren Prostripzion nicht ausgenommen. Alle, welche sich in dem Departement der Rhone und Loire zu den Grundsäsen der Lyoner bekannt hatten, wurden unerbittlich zum Tode verdammt.

Durch das Beispiel ihrer Obeten aufgemuntert, überließen sich die Räuber Lyons jeder Ausschweifung. Die Requisizionen erstreckten sich sogar auf die Weiber; und um den Fesseln, dem Tode, oder der Plünderung zu entgehen, waren die Frauen der ausgewanderten oder verstorbenen Bürger gezwungen, sich in die Arme eben der Ungeheuer zu werfen, welche noch von dem Blut ihrer Verwandten troffen, oder am Juse des Freiheitsbaums Chebundnisse mit Kutsschern und Ohnehosen aller Urt einzugehen.

Reine Art des Frevels und der Verruchtheit unterblieb. Einer von den reicheren Einwohnern der Stadt gab sein Vermögen auf 4 Millionen an. Wie viel willst du davon missen, um dein Leben zu erhalten? fragte die Sequestrirungskommission. Zwei Millionen war die Antwort. Das ist zu wenig, sagten die Rauber, und erschossen wurde der Reiche.

In ber Sigung vom 21. Oftober befretirte ber

Konvent, auf Barrere's Borschlag, unter andern noch Folgendes in Betreff der Stadt Lyon: "Auf Lyon's Ruinen soll eine Saule errichtet werden, welche der Nachwelt die Verbrechen und die Bestrasung der Royalisten dieser Stadt burch folgende Insthrist bewurfundet:

Epon befriegte die Freiheit; Epon ift nicht mehr. Den 18ten des erften Monats im 2ten Jahre der einen und untheilbaren Republik.

Eine siebenzigtägige Belagerung hatte knon ausgehalten und in vier und sechzig Tagen mehr als
30,000 Bomben und hunderttausend glühende Rugeln
empfangen, die haubigen gar nicht in Anschlag gebracht; und dennoch konnte nur Mangel an Mundund Kriegesvorrath die Uebergabe der Stadt bewirken. Nie sind Tapferkeit und Standhaftigkeit weiter
getrieben und — nie schrecklicher belohnt worden \*).

Das Berfahren ber Republikaner gegen bie Forberaliften in Lyon stellt sich am besten in bes Bolksreprafentanten Collot d'herbois Briefen bar, von welchen wir einige zur Beglaubigung ber eben bargesstellten Stäuel hier mittheilen.

<sup>\*)</sup> Rélation du siège de Lyon, contenant le détail de ce que s'y est passé d'après les ordres et sous les yeux des représantans du peuple françois. Conf. Pesset et se Béricht im Moniteur univers. l'an Il de la Republique No. 90. p. 361. col. 3.

Collot b'herbois und Fouche an ben Magionalfonvent.

Wie übersenden Euch, Burger Rollegen, Challiers Buste und seinen verstummelten Kopf, so wie er zum brittenmale unter dem Mordwertzeuge seiner wüthenden Morder zum Vorschein gekommen ist. Sollte man Euer Mitleiden rege machen wollen, so zeigt den Augen der Engherzigen, welche nur auf Individuen blicken, diesen blutenden Kopf; und ruft sie durch diese energische Rede zur Strenge ihrer Pflicht und zur Leidenschaftslosigkeit des Nazionalkonvents zurück Die Freiheit wollte man ködten, als man Challier hinrichtete; selbst haben es seine Mörder gestanden, eh' ihr Kopf unter dem Schwerdt der Serechtigkeit siel. Aus ihrem eigenen Munde hat man vernommen, daß sie für ihren König stürben; daß sie ihm hätten einen Nachfolger geben wollen.

Urtheilt hiernach über ben Geist, der diese verberbte Stadt befeelte. Urtheilt über die Menschen, welche sie beherrschten, nach ihrem Vermögen oder ihrer Macht. Urtheilt, ob man ihnen ungestraft eine Galgenfrist bewilligen kann. Kein Erbarmen, Bürger Kollegen, kein Verzug, kein Zaudern in der Bestrafung des Verbrechens, wenn Ihr einen heilsamen Zweck erreichen wollt! Langsam bestraften die Könige, weil sie schwach und grausam waren; die Gerechtigkeit des Volks muß eben so hurtig senn, als der Ausdruck seines Willens. Wir haben solche Maaßregeln genommen, daß wir seine Allmacht auf

eine die Mebellen überzeugende Art verkundigen werden.

Von den Priestern kein Wort! Sie haben nicht das Aecht, uns besonders zu beschäftigen; wir maschen uns kein Spiel aus ihren Betrügereien. Sie beherrschten has Gewissen des Volks; sie leiteten es irre; ke haben alles das Slut verschuldet, das gesflossen ift; ihr Urtheil ift gesprochen.

Läglich bemächtigen wir uns neuer Schäte. Bei Dolofan haben wir einen Theil des in einer Mauer verborgenen Geschiers gefunden. Sehr viel Gold und Gilber, das wir Euch nach und nach überschicken werden.

Es ift endlich Zeit, eine allgemeine Maaßregel zu nehmen, wenn Ihr verhindern wollt, daß diese Metalle der Republik entzwen werden. Wir wissen, daß aus dem Departement Rievres Agiotöre herbeisgeeilt sind, weil sie erfahren haben, daß Gold und Silber hier mit Füßen getreten werden. Duldet nicht, daß eine so schöne Bewegung der Republik zum Rachtheil gereiche. Gebt den Besehl, daß diese Metalle zum Razionalschaß geschlagen werden sollen, und dekretirt, daß der Erste, welcher sie dem Ausslande zusührt, an eben dem Ort niedergeschossen werden son soll, wo er sich ihrer bemächtigt hat.

Commune Affranchie ben 5. Frimare im 2. Jahr ber Rep. Collot b'herbois an ben Burger Duplair.

Wie viel herrliche Sachen hab' ich durch Dich erhalten: Rachrichten von Dir und ben Deinigen,

Robespierre's Rebe und bie Berficherung, daß er fich mobi befindet. Das lettere ift zwar recht bubfch; aber sage ibm boch, er mochte uns auch einmal schreiben. Unfere jakobinischen Bruber find in bem besten Zuge, und ein Brief von Robespierre murbe nicht nur Bergnugen machen, fonbern auch eine febr gute Birfung bervorbringen. Bir baben bier ben Gemeingeift wieder herftellen wollen; aber das mar unmöglich, weil er bis- auf die lette Spur verfchmunben war. Richts blieb uns ührig, als ben Duth und ben Charafter einiger Menschen, die nicht ohne alle Energie find, und einiger bisber ju Boben gebruckter Patrioten wieber aufzurichten. Geruttelt baben wir fie aus bem Schlummer, & welchen fie burch falsche Prinzipe und Ideen von Mägigung verfallen waren, welche Berschwdrungen gegen bie Bahrbeit ju ftatten fommen mogen, aber einer Republik gewiß immer febr, nachtbeilig find. Zugleich baben wir bie Thatigfeit einer republikanischen Juftig belebt, welche nieberschlagen muß, wie ber Blipftrabl, und nichts , als Afche jurucklassen barf; benn indem man eine rebellische Stadt gerftort, fonsolidirt man alle übrigen Stabte. Rur burch ben Tod ber Bofewichter fichert man bas Leben aller Generazionen von freien Den ichen. Dies find unfere Grundfate. Durch Rano. nenfchlage und Minen gerftoren wir fo viel ale moglich; aber Du fiehft mohl ein, dag diefe Mittel unter 150,000 Menschen febr viel hinderniffe finden. Co lange bas Bolfsbeil nur zwanzig Ropfe taglich

fallen machte, erschracken bie Leute nicht febr; Precp. lebte noch und fein Einflug murbe alle Tage merflider. Bollgepfropft waren die Gefangniffe von feinen Mitschuldigen. Bir errichteten also eine Rommiffion, welche so hurtig war, als bas Gewiffen wahrer Republifaner, Die über Berrather richten, nur immer fenn tann. Bier und fechzig von biefen Berichmorern find gestern an eben bem Ort niebergeschoffen worden, wo fie Reuer auf die Patrioten gaben; und beute follen zweihundert und breifig in den Graben fallen, wo die verwünschten Redouten aufgeführt waren, welche den Tod auf die republikanische Armee ausspieen. Diefe großen Beispiele werden die noch zweifelhaften Stabte befehren. Es fehlt nicht an Menschen, welche ein falsches und barbarisches Mitleib affektiren; bas unfrige hat nur bas Baterland jum Gegenstande, und wer uns fennt, wird unferen Eifer ju ichagen wiffen. Ber Die Revoluzion mit feften Schritten durchwandelt bat, und Grundfagen und Pflichten treu geblieben ift, fchlieft fich gewiß nur befto inniger an feines Gleichen an. Gieb ber jepublitanifchen Familie Die Verficherung meiner offe ten und unveranderlichen Freundschaft und brucke Robespierre's Sand in meinem Namen. Guter Bur ger, glucklicher Bater, bein junger Gobn wird in ben Grundfagen, worin er erzogen wird, ein fchones Erbtheil finden und es bewahren. Die Burgerin lebas wird mit ben handlungen ihres Mannes febr

Die Marfeiller wurden gefchlagen. Gie berfchangten fich bierauf auf ber Sobe von Gentimes, twei fran abfifche Deilen von bem Schloffe Albertas; abn auch bier wurden fe von bem Beere Carteaur's mit Erfolg angegriffen. Seche und breißig Ranonen fie Ien in die Sande Des Giegers. Die Gefangenn wurden auf ber Stelle nach Grenoble gebracht, um bafelbft gerichtet ju werben. Carteaux felbft rudte ben 25. August mit feinen Leuten in Marfeille in. Bie bart auch bas Schickfal ber Einwohner biefit Stadt fenn mochte, fo tam es bennoch nicht dem ber Enoner gleich; vielleicht um eine Stadt, Die fich um Die Revoluzion verbient gemacht hatte, nicht gang p gerfidren; vielleicht aus Grunden, welche fich nicht einmal errathen laffen. Indeffen wechfelten auch bin die Rollen. Eben die Kerfer, welche bis dahin mit Jatobinern augefüllt gewesen waren, wurden mit & beraliften befest. Ins ben Berfolgten murben In folger; und viele von ben Schreckniffen, welche eint Eroberung in einem Burgertrieg begleiten, überfiela Die armen Marfeiller. Unermefliche Summen mußtm Die Buth ber Feinde befanftigen.

tim einem ähnlichen Schicksal zu entgehen, begab fich Toulon, welches seit dem Junius im Bundnif mit Marseille und Lyon stand, in den Schus der Engländer. Schon seit Jänger als einem Monatt schwamm eine englische Flotte unter den Befehlen bet Admirals Hood an den mittäglichen Kusten Frankreichs hin, um den im Inneren entzündeten Bürger

krieg feindlich zu benutzen. Lange schwankten die Touloner, ob sie das Anerhieten des englischen Gemerals annehmen follten, oder nicht; endlich überwog die Furcht vor der in der Rabe drohenden Rache jest de andere Betrachtung; sie traten mit dem Feind ihe res Baterlandes in Unterhandlungen und den 29. Aus guft nahm Hood im Ramen Ludwigs des Siebzehnsten Besit von Toulon, indem sich die Einwohner formlich für einen König und für die Konstituzion von 1791 erklärten.

Folgenbermaßen lautete bie Proflamazion bes englischen Ubmirale:

"Frangofen! Geit vier Jahren werbet ihr miteiner Revoluzion geangftigt, melebe nach und nach jede Urt von Leiben über euch gebracht bat. Safzioniften, welche bie Regierung gerftort, Die Gefete unter die Sufe getreten, die Tugend gemordet, und bas Lafter in Bang gebracht haben, und welche gegenwartig von Freiheit fprechen, um fie ju rauben, pon Bolfsoberherrlichteit, um felbft ju berrichen, von Gis cherheit des Eigenthums, um befto ficherer gu plum. bern - Fatzioniften haben auf Die Trummer bes Throns, ber noch immer von bem Sinte eines reche mäßigen Ronigs bampft, ihre gehaffige Enrannei errichtet. Dem Pfluge werben bie Urme entgogen; verschwunden ift euer baares Geld; ju Grunde gerichtet ift euer Sandel; eine fürchterliche hungerenoth brobe euch: bies ift bas Gemalbe eurer Leiben. Gie find ben foalifirten Machten ju Bergen gegangen; unb

nur in ber Wieberherftellung ber Monarchie haben fie ein Rettungsmittel gefunden. "

- : "Ich komme, euch die mir anvertrauten Kräfte anzubieten, um neuen Blutströmen zuvorzukommen, um die Fakzionisken zu zerschmettern, und die Eintracht und Ruhe wieder herzustellen, welche ihr abscheuliches System in ganz Europa zu vernichten droht. «
- "Rechnet auf die Treue einer anfrichtigen Razion. Einen auffallenden Beweis von Rechtlichteit zeb' ich euch badurch, daß mehrere mit Korn belabene Schiffe, von englischen Fahrzeugen geleitet, von Genua aus in eure hafen einlaufen. «
- »Ein Wort, von euch und auf die vier Jahr voll Stlaverei und Trubfal, die ihr verlebt habt, follen gluckliche Zeiten folgen.

Die Rechtlichkeit, welche Abmiral Hood in die ser Proklamazion geltend zu machen suchte, zeigte sich sobald die Uebetgabe der Stadt erfolgt war. Er be mächtigte sich eines Hasens, der mehr als 1500 Schiffe faste; eines Zeughauses, welches 3000 Kanonen enthielt, und der ganzen in dem Hasen liegen den Kriegesssotten von 18 Linienschiffen und einer Menge Fregatten. Vernichtet war durch diesen einzigen Schlag die ganze Seemacht der Republik auf dem Mittelmeere; abgeschnitten die Zusuhr aus der Levante, der Kornkammer des südlichen Frankreichs; verallgemeinet der Aufruhr durch die ganze Kepublik. Und nicht zusrieden mit diesen ungeheuren Vor-

theilen, benutte fe England, die Reindegahl ber Republik gu vermehren. Bu Deapel gebot man bem frangofischen Gefandten Dacau, bas Gebiet bes Ronigs ber beiben Sigilien innerhalb 8 Tagen gu verlaffen; und neapolitanische Truppen setten fich in Bewegung, die Macht der Berbundeten in Toufon ju vermehren. Portugal hielt nicht langer an fiche indem es ju gleichem 3wecke Schiffe auslaufen lief. Bezwungen murbe ber Großherzog von Tostana, ben Frangofen ben Rrieg ju erklaren, indem bie Englander, im Beigerungefall, mit ben barteften Daagregeln brobten. Eben fo verfuhren fie mit Genua, welches indeffen feine Reutralität zu behaupten befclog, ben englischen Gefandten entfernte, und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben brobete. Krüber ichon batte fich ber banifche Sof, tros ber Gewalt, welche bon Englands Seite gebraucht murde, ihn in ben Rrieg gegen die frangofische Republit ju verwif. feln, standbaft geweigert, ber Roaligion beigutreten.

Lange weigerte sich der Konvent, die Nachricht von der Einnahme Toulons zu glauben. Ein Schreisben des Touloner Präsidenten Reboul an den General Carteaux von dem 28. August im ersten Regierungsjahre Ludwigs des Siehzehnten datirt, und voll der heftigsten Drohungen, im Fall die üblichen Srausamkeiten an den Marseillern verzübt würden, ließ keinen Zweisel mehr übrig. Unausssprechlich war der Ingrimm der meisten Mitglieder des Konvents, als sie jest gezwungen waren, einen

englischen Minifter gu furchten, ben fie bisber nur gehaßt hatten. Ginen langeren Beitraum bindurch wirfte biefe Aurcht fo allgemein in ihren Bergen, daß Pitt bie Grundurfache alles Uebels wurde, bas granfreich widerfuhr. Die Maagregeln, welche man auf der Stelle nahm, bestätigten biefe Burcht nicht minder. Es waren die größten, ju welchen die Regierung eis nes grußen Staats jemals ihre Zuflucht genommen Alle Junglinge und Manner von 16 bis 50 Jahren murben aufgeboten, ju Felde ju gieben, und Tod ohne alle Prozesform war die jum voraus erflatte Strafe ber Buruckbleibenben. Durch DR affen wollte man die Runft erseben. Ueber Berge von Leichnamen binweg follten fie fich malgen, und jedet Taftif, jeder Berftorung gerschmetternder Flammenschlunde tropend, den Reind germalmen, mo fie ibn finden murden. Dies mar ber erfte Gebante, welcher fich modifigirte, fobald bie erfte Betäubung nachließ. Muf unperheirathete ober finderlose Manner wurde bas Aufgebot eingeschrantt, und auch biefe follten nicht alle Die Baffen ergreifen. Man theilte fie in vier Rlaffen ab: Die erfte von 18 bis 25, Die zweite von 25 bis 35, die dfitte von 35 bis 45, und die vierte von 45 bis 60 Jahren. , Mur die erfte diefer Rlaffen follte fich fur ben Angenblick in Bewegung fegen. Sie wurde indessen auf 886,000 Mann berechnet und unermegliche Unftalten mußten gemacht werben, um fie auszuruften. Den Ibeen Barrere's, eines kühnsten Ronventsmitglieder, jufolge, sollten

Manner der Republik Waffen schmieden und den Arsmeen solche mit Ledensmitteln und anderen Bedürfniffen zuführen; alle Weider Zelte nähen und Kransten verpflegen; alle Kinder Charpie pflücken; aufferdem sollten alle Steuern in Korn bezahlt, alle öffentslichen Sedäude in Kasernen verwandelt, alle für den Ackerdau überstüffigen Pferde vor Kanonen gespannt, und in allen Kellern Salpeter gegraben werden. Sanz Frankreich, fügte der übertreibende Rednerhinzu, nehme die Sestalt einer belagerten Stadt an, und Paris werde das Zeughaus der Republik.

Richt gang Toulon war an die Englander abges fallen. Eine beträchtliche Parthei mar vor ben Folgen guruckgebebt, welche biefe burch bie gurcht bittirte Bermegenheit nach fich gieben mußte, und hattebas Ihrige gethan, um ihre Mitburger von einem fo tolldreiften Schritt abzuhalten. Un ihrer Spige fanben ber Gegenadmiral Saint Julien und ber General gaponpe. Es war vorauszusehen, daß Toulon nicht auf immer fur Frankreich murbe verloren fenn. Um indeffen feine Wiedereroberung ju befchleuwurden die heftigsten Maagregeln ergriffen. Alle auf frangofischen Grund und Boden befindlichen Englander wurden arretirt und in die Gefängniffe geschleppt; alle englische Waaren im Begirt ber Republif aufs allerftrengfte verboten, Fur Baterlands. verrather erflarte man ben Gegenadmiral Erogloff, ben Baffenhauptmann Chauffegros und ben Marineanordner Puiffant; und der Minifter bes

Seewesens erhielt ben Auftrag, eine Liste aller übrisgen vertätherischen Seeoffiziere und Zivilbeamten ansusertigen. Shrenvolle Erwähnung geschah dagegen dem Segenadmiral St. Julien und den übrigen trewgebliebenen Offizianten der, Republik. Die Bolkeres präsentanten bei der Alpenarmee erhielten den Auftrag, sich mit den Seneralen über die schnellsten und sichersten Raaßregeln gegen die Empdrer von Loulon zu einigen.

Mit ben Englandern zugleich, ober vielmehr in Berbindung mit ihnen, maren die Spanier in ben Safen von Loulon eingelaufen; Reapolitaner Diemontefen waren nachgetommen. Die Befatung belief fich in allem auf 18,000 Mann, und die groß. ten Unftalten murben gemacht, um bie Stadt gegen bie Angriffe einer Konventsarmee gu fcuten. 6000 Matrofen von der frangofischen Klotte bes Segenad. mirals Trogloff, beren Gefinnungen verbachtig maren, wurden an einen sicheren Ort abgeführt, um fie von ben übrigen ju entfernen, und alle republikanisch gefunten Einwohner ber Stadt in Gefangniffe geworfen. Deter Banle, ein Boltereprafentant, mußte feine Beigerung: Es lebe Ludwig der Gieb. gebnte! ju rufen, mit bem Tode buffen. Ernftlich bachte man auf Befestigung ber Stabt.

Bekamtlich werden Coulon, bas Fort la Malgue, welches man als die Zitabelle der Stadt betrachten kann, der Hafen und die Rherde, burch ziemlich bedeutende Anhohen dominirt. Eine Rette

von Forts und Feldschanzen sollte alle diese Puntte fichern. Sie jog fich von Often gen Beften; Cap. Brun, Ratharinen Fort, Artigua Bort, Pha ron Fort, groß und flein Untonius Fort, Demettes, Malbosquet und die Forts Eguillotte und Sablottes waren bie einzelnen Glieber berfel ben. Bur gehörigen Befagung biefes brei Stunden großen Verschanzungszirkels wurde eine große Truppengabl erforbert. Da Malbogquet und Salognier die beiben wichtigften Doften maren, weil ber eine bie Stadt und ber andere bie Rheebe beftrich, fo batte man bier bie Bertheibigungbanftalten vervielfältigt, und neben jedem ein Lager von 1-500 Mann errichtet. Die funf Forts, Artigua, Pharon, groß und flein Antonius und Pomettes murden von bem Pharonberg beminirt; man legte baber auf ben letteren die Pharon-Redoute an, und verschangte ben Pag von la Masque als den einzigen Zugang. 200 Mann vertheibigten biefen Pag und ohne Mube. konnten fie ibn gegen roicoo bebaupten. Geschut vom fchwerften Raliber, Pulver, Leinwand gu Erd. facten, Zonnen ftatt ber Schangforbe ju Berfchangungen; fury, Mues, mas jur Bertheibigung eines Plages erforderlich ift, war in Ueberfluß vorhanden. Groß war ber Duth ber gemeinen Golbaten; aber ben Offizieren fehlte es an Erfahrung.

Da Toulon von der Seeseite unüberwindlich ift, so bedurfte es nur einer weisen Benutzung aller dies fer Bortheile, um es auch von der Landseite dazu gu

machen. Unglucklicherweise fur bie Touloner war eine weil feiner von ben Genetalen, filche unmbalich, welche Loulons Bertheibigung übernommen bon Geiten bes Benies genug bervorragte, Rwalitat ber beiben Sauptnazionen zu vernichten, und eine Ginheit im Sandeln bervorzubringen. Dagu fam noch baf bie Parthei, welche bie Segenrevolugion in Loulon ju Stande gebracht hatte, voll Dig. trauen gegen die Spanier, die Englander ausschlieffend begunftigte, obgleich bie letteren nach Gutbunten in ihren Schaten fcwelgten, mabrend bie erftes ren mit jener Bescheibenheit und Dagigung, welche Sauptzuge in bem Charafter biefer Ragion finb, ent. meber alles baar begablten, ober mit ber Marine. Abminifragion boppelte Rechnung bielten. Uebelon: gebrachter Republikanismus, fcheint es, mar bie Urfache biefes unfinnigen Verfahrens ber Louloner Repolutionsfeinde gegen bie Spamer, indem fie befürchteten, ber Ronig von Spanien fonne feine anbere. Absicht haben, ale ihnen einen unumschrantten Mos narchen von neuem aufzudringen. Gine Folge biefes Mistrauens mar, bag bie Englander unumschranft in ber Stadt und in bem Fort la Dalque befehligten, mahrend die Spanier auf die Bewachung der avanzirten Posten eingeschrantt wurden. Die Abmirale Sood und Langara führten, jeder in den Angeles genheiten feiner Ragion, Die Oberanfficht. D'hara fommandirte als General der englischen Truppen gu Loulon und Malgue; Gravina als Generallientenant des Ronigs bon Spanien, Die spanischen Truppen vor der Stadt.

General Carteaux ructe gegen Toulon an; murbe aber jurudigefchlagen. Berftarft murbe fein heer bem Seneral Dugommier übergeben, welcher taum an Ort und Stelle angefommen war, als er von dem Konvent ben' bestimmten Befehl ethielt, Toulon ohne allen weiteren Bergug ju erobern. Dusgommier lief eine Batterie bott feche vier und gwangig Pfunbern und einigen Morfern errichten, welche, gegen bas Fort Malbosquet gerichtet, felbft in einer Entfernung von 500 Loffen, febr viel Schaben that. Man befchlof von Seifen ber Belagerten einen Ausfalt, in welchem man biefe Batterie gerfto. en und die Ranonen in die Studt bringen wollte. Der englische General ftellte fich an die Spige beffelen. Das Unternehmen gelang, weil bas frangofische beer keinen Widerstand leiftete; aber kaum hatte )'hara ein fleines, jur Geite ber Batterie befindches Lager angegriffen,' als er mit ungefahr 1200 Rann von ben übrigen abgeschnitten wurde. Es fam i einem wuthenben Gefecht. D'hara murbe jum defangenen gemacht und verlor 534 Mann an Tods Bermundeten und Gefangenen; Die Patrioten ibmen bie preisgegebene Batterie wieder ein, und rfolgten ihren Bortheil, indem fie einen lebhaften nariff auf bas Fort Malbosquet machten, weles allein burch die Lapferfeit ber Spanier gerettet urde.

. - Bon biefem Augenblick an fehlte es ben Um theibigern Toulons an einem feften Plan. Die Feinde ibrerfeits vervielfältigten ihre Batterien. Ein Stum folgte bem anbern; ein Auffenwerf wurde nach bem andern weggenommen. Groß maren bie Berluft; aber fie murben nicht geachtet, weil-ber hunger u ber Rabe brangte. Der Angriff, welcher ben 17im Dezember, Morgens um 5 Uhr, auf dem Pharonberg gewagt murbe, entschied. Diefe ungeheure Somit melche durch einen zweifachen Ball und Graben, burch ein befestigtes Lager und fürchterliche Bechaut gedectt, burch 13 Ranonen vom fcwerften Ralbei durch 5 Morfer und mehr als 2000 der auseileste sten Truppen vertheidigt und burch ein fich burch freugendes Feuer von brei anderen Schangen unter ftust murbe, fchien jebem Angriff ju troben. Gleich wol wurde diefer Ungriff gewagt, und fcon um fcof Uhr wehte die dreifarbige Fahne von dem Pharon berg berab \*). Es ift febr mabricbeinlich, baf bie Capferfeit hier burch Berratherei unterflut mutt; benn wie groß man sich auch die Entschloffenbeit auf der einen, und die Muthlosigfeit auf der andern Seite denken mag, fo konnte die erstere einen solden Posten nicht angreiffen, ohne borber in Raferei aus geartet gu fenn, und die lettere mußte, um ibn !

<sup>\*)</sup> S. Dügommier's Bericht an den Kriegesminiktis
Moniteur univ. No. 36. de l'an II de la Rep. p25.38
col. 2.

verlaffen, in einen vollendeten Stumpffinn übergeben. Wie es auch jugegangen fenn mag, bie Wiedereroberung Loulons mar entschieden.

In einem Rriegesrait, von Minford hoob, Don gangara, Don Gravina, Beren Dunb'as (General ber englifchen Truppen nach ber Gefangen. nehmung bes D'Sara) und bes Pringen Digna telli, Anführers der Reapolitanet, gehalten, befchloß man die Raumung der Stadt, trog Den Einwendungen ber Spanier, welche ben Borfchlag thaten, nen die Forte und die Stadt jur Bertheibigung gu überliefern. Groß mar die Bergweiflung ber Ginmob. ner, als biefer Entschluß befannt gemacht wurde. Der Safen und die Rans waren von bem inten in ber Macht bis ben andern Morgen um o Uhr mit Mannern und Beibern und Rindern und Riffen und Ballen angefüllt. Um biefe Beit ficen einige, von Malbosquet aus geworfene Bomben in Die Stadt. Dies vermehrte bie Befturjung fo febr, bag, als in eben Diesem Augenblick mehrere Boote vom gande fliegen, mehr als 60 Manner und Weiber in bas Meer fprangen, um fie ju erreichen, und bis auf einige menige ein Raub der Bellen wurben. Enblich gefchah bie Einschiffung ber Louloner gegen gute Bejablung, wobei fich bie Englander am habsuchtigften teigten. 6000 Perfonen murden auf diefe Beife ber Buth Der Patrioten entzogen, welche fich fo furcht. bar gemacht hatten, dag mehr als 600, bie ben Transport nicht bigablen tonnten, fich unbedenflich

ins Meer frurten, um ihnen ju entrignen. Zeughaus, mehrere Magazine und eine beträchtlicht Angabl von frangbfischen Schiffen murben noch bot dem Abzuge in Brand geftectt. Englander maren et wiederum, die bies barbarifche Gefchaft übernahmen als die Spanier fich nicht bamit befaffen wollten Bermuftet und obe mar bie Stadt, als die Gieger ihren Einzug in Diefelbe bielten. Dur einige Galit renfklaven, welche, wahrend ber allgemeinen Berwir rung, wire Retten gerschellt hatten, irrten in ben let ren Strafen umber. Gie halfen das Feuer lofden MIRe Derfo. melches von allen Seiten her ausbrach. nen mannlichen Geschlechts mischen 15 und 60 34 ren, welche fich noch in ber Stadt befauben, murben bierauf ohne Erbarmen niedergemacht, und einigt Schaluppen mit Fluchtlingen in ben Grund gebohrt. Eine unermefliche Beute fiel in Die Sande bes Git Ausgestrichen wurde ber Rame Coulon im In talog der frangofischen Stadte; denn die Stadt follt fortan den Ramen port de la montagne führen mb nur noch eine Rieberlage fur Die Schiffahrt fo Die gange Republik erhielt ben Befehl, bas fieft bit Biebereroberung Coulons ju feiern.

So wurde der Köderalismus bekampft, ein Ungeheuer, das der Wohlfahrtsausschuß felbst geschaffen hatte. Nimmt man feine Rücksicht auf die Willichse mit welcher die natürlichsten Sewegungen reicher Eigenthumer zu Verbrechen gestempelt wurden; so muß man gestehen, daß es schwerlich jemals einen unge rechteren Krieg gegeben hat, als welchen bie franzofische Regierung mahrend dieser Periode mit den besten Bürgern der Republik führte, und blos deshalb
führte, weil ihr die Einsichten fehlten, mit welchen
man große Reichthumer jum Bortheil eines großen
Landes verwendet,

Ehe wir in der Erzählung der Begebenheiten des Bendeefrieges fortfahren, muffen wir noch einige Bemerkungen voranschicken, um die Art des Enthussiasmus begreiflich zu machen, von welchem die Beswohner dieser Departementer befeelt waren.

Die Bendeer ftanben ju feiner Beit in einem bedeutenben Sandelsverkehr, wie fehr fie auch burch die geographische Lage ihres Landes dazu aufgemuntert wurden. Ackerbau und Biebzucht waren ihre ausschließenden Beschäftigungen. Die Folge bavon war jene Robbeit, die wir bei allen Bolfern antreffen, welche ihre gange Industrie auf biefe Gegenstanbe beschränken. Der große Saufe von ihnen fonnte weber lesen noch schreiben, und war burchaus nicht im Stande, fich von einer anderen Art bes Dafeins einen Begriff ju machen, als gerade Die feinige war. Da er nie über Berfaffungen gebacht hatte, fo mußten ihm alle gleichgultig fenn; und wenn er ber monarchischen ben Borgug gab, fo fonnte es nur aus Bewohnheit geschehen; fo daß die Leidenschaft, mit welcher er fich für die lettere erflatte, ihren letten Grund nur in jener hartpactigfeit baben tonnte, welche auf ber gangen

Erbe mit der Unwissenheit verbunden ist. In früheren Beiten waren die Bendeer eifrige Protestanten. Als Michelieu gegen sie zu Felde zog, vertheidigten sie ihre theologischen Wahnbegriffe mit einer so zähen Wuth, daß die Einwohner von la Rochelle zusammengerafte Menschenknochen zermalmten, um eine Art von Brod daraus zu backen und dadurch ihr Leben zu fristen.

Auf ein gluckliches Bolt, es befinde fich auf welcher Stufe der Rultur es wolle, haben Priefter feinen Einfluß; ber Bilbe ift ohne Religion, bet Rultivirte verschmabt fie, so lang er fich wohl Um die Benbeer für ihre Sache ju gewinnen, mußten ihnen bie Priefter Borurtheile Revoluzion einflogen. Die Dies founte ihnen nicht anders als leicht werben, ba es ben Benbeern an allen ben Talenten gebrach, burch welche eine eigene Prufung allein moglich ift. An und für fich kounten bie Ginwohner Diefer Diftrifte burch bie Revoluzion weber wesentlich gewinnen noch ber lieren, weil ihre burgerlichen Berhaltniffe bie einfach ften von ber Belt waren. Um ihnen einen Abichen por ber Revoluzion beigubringen, schilderten ihnen bie Priefter jeben Berfuch jur Berbefferung ber Staats. formen als ein frevelhaftes Unternehmen gum Umffur aller Fundamente ber Staatsverfaffung und gur Aufftellung eines unerhorten Softems von Phinderung und Mord. Dies Mittel fonnte nicht ohne Wirfung bleiben

bleiben, da es die Natur des Menschen mit sich bringt, den Werth der Dinge nach den Anstrengungen zu schäften, welche mit dem Erwerb verbunden sind; und folglich der Aermste am meisten an seiner Habe hangt. Alle übrigen Richtungen waren leicht gegeben, sobald die Furcht vor dem Verlust des Eisgenthums eingestöft war.

Mit ben Prieftern wirften bie Ebelleute. Bon bem Augenblick an, wo die fonftituirende Dagionalversammlung die Scheidewand gertrummert batte, welche den Abel und die Geiftlichkeit von der Meffe bes Bolfe absonderte, fluchteten viele Individuen ber erfteren Rafte in Die Benbee, weil biefe mit bem gan. ten übrigen Reiche in einer fehr lockeren Berbindung. fand, und fie folglich hoffen konnten, ihre burgerlichen Borguge bier in Sicherheit zu bringen. 3mar paren bie Befete, welche fie betrafen, auch bier ans genommen worden; aber die Ausficht ju ihrer Befolzung war noch fern, weil die Feudalariftofratie bier tiefer gewurzelt mar, als in jeber anderen Proving, and weil man ihrer naturlichen Festigkeit bier noch burch funftliche Mittel ju Bulfe fommen fonnte. Der Menich wird immer freigebig, wenn er der Gefahr jusgefest ift, Alles ju verlieren. Die fremden Ebel ente fowohl als die einheimischen, liefen es nicht an allen den fleinen Bestechungen fehlen, wodurch man ich die Gemuther verbindet.

Ihre Bemühungen wurden ihnen um fo leichter, weil sie in der Boltsmaffe der Bendeer einen be-

stimmten Zunder fanden, in welchen die Flamme nu geworfen werden durfte, um einen allgemeinen Brand zu verursachen. Dieser Zunder lag in den Chouans; und es ist der Rede werth, über diese Menschenklasse etwas Bestimmteres zu fagen:

Bor ber Revoluzion war in ben ehemeligen Bretagne und Maine ber Sandel mit bem Galte aang frei, und biefes Produkt erfter Nothwendigfeit ftand in einem febr mobifeilen Preife. In der Dor manbie bingegen, wo bie große Salzftener einge führt mar, murbe, bas Salg ju einem übermäßig bo. ben Preise verkauft. Diese naturliche Aufforderung jum Schleichhandel blieb nicht unbenugt. Sobald bie Generalpachter bes Abbruchs inne wurden, ben ibnen bie Schleichhandler verursachten, suchten fie bie Einfuhr bes brittischen Salzes in Die umliegende Lander und befonders in die Normandie burch gange Legionen von Aufpaffern ju verhindern. Doppelt reit ber Gewinn burch bie bamit- verbundene Gefahr. Bald vereinigten fich bie Schleichhandler in gablreiche Gefellschaften; und ein offenbarer Rrieg mit ben Trupven der Generalpachter wurde die Folge bes unna turlichen Berbots. Um ihre 3mede befto ficherer ju erreichen, nahmen bie Schleichhandler ihre Buffucht gur Lift. Gie unterhielten in ben Gegenden, gewöhnlich burchftreiften, vertraute Perfonen, welche fein anderes Geschäft hatten, als fie ju marnen, wenn ihre Feinde in der Rabe waren. Diefe Warnungen geschahen burch verabrebete Zeichen. Gins

berfelben mar, bag fie bas Gefchrei einer Nachteule (chat-huant) nachmachten. Durch Wiederholung und Modulagion biefer ichneibenden Tone erfuhren die Schleichhandler sowohl die Angahl, als die Doftirung ihrer Aufpaffer. Glaubten fie fich ftart genug, fo ruckten fie vor; waren fie allgu fchwach, fo verbargen fie fich in den naben Balbern, bis bie Feinde fich wieder entfernt hattem Ihren Namen erbielten fie in bem Dialett jener Begenden bon bem Warnungszeichen, welches fie ber überwiegenben Ges fabr entzog und ber bestehlichen entgegenführte; ihre Tapferfeit und Gewandheit, burch biefe Burgerfriege, Die, wie alle Burgerfriege, immer auf Tob und leben geführt murben. Groß mar die Ungahl ber Berfonen, welche fich von diesem Schleichhandel nahrten. Die Revoluzion vernichtete ihr Gewerbe burch die Wieder. berftellung ber allgemeinen Freiheit des Salfbanbels. Un eine herumschweifende und friegerische Lebensart eben fo gewohnt, als an einen ungeheuren Geminn, nur burch ihren Unternehmungsgeift begrangt burbe, hatten fie nur einen fleinen Schritt gu thun, um Rauber ju merben; und fie thaten ibn, weil Gi. gennut und Gewohnheit gleich fart bafur fprachen; und ihre bisherigen Aufpaffer, eben fo broblos, verbanden fich mit ihnen, und bienten von nun an unter ihren Sahnen. Go fonnen bie beften Befete, unter gewissen Bedingungen, Die faatsburgerliche Berkebrtheit vermebren.

Diefe Menschenklaffe burfte nur in Befchlag ge-

nommen werden, um auf ber Stelle ein genbtes heer zu besitzen. Die Sdelleute thaten es, und dieser Entschließung und der genauen Bekanntschaft mit dem Terrain sind ihre ersten Siege unendlich mehr zuzuschreiben, als dem gepriesenen Noyalismus und dem nicht minder belobten Fanatismus der Bendeer. Die Benennungen von royalistischer und katholischer Armee sind Ersindungen ihrer Ansührer.

Es ist unmöglich, den Vendeefrieg in allen seinen Krümmungen zu verfolgen, ohne den Leser zu verwirren, der, wenn er keine gute Charte vor sich hat, durch ein genaues Detail mehr ermüdet als de lehrt wird. Wir schränken uns in der Erzählung dieser Begebenheiten also nur auf die Hauptthatsachen ein, und legen es mehr darauf an, den Leser von dem Geist, mit welchem dieser Krieg geführt wurde, zu unterrichten, als ihn mit der militärischen Geschicklichkeit der Generale beider Partheien bekannt zu machen.

Der 31. Mai und 2. Junius hatten keinen Einfluß auf den Bendeekrieg. Es war unstreitig nicht schwer, die Insurgenten der Bendee in das Interesse der revoltireuden Departementer zu verstechten; aber die gestüchteten Deputirten verwarsen den bloßen Gesanten daran mit einem republikanischen Zartgefühl, welches ihrer Lugend zur größeren Ehre gereichte, als ihrem Berstande. Nur weil der Mohlkahrtsaussschuß und die Bergparthei einen so verzweiselten Entschluß fürchteten, gaben sie ihn für wirklich gefaßt

aus. Rie hat einer von den Geflüchteten die Bendee betreten, oder auf irgend eine Weise mit den
dortigen Royalisten Unterhandlungen gepflogen; und
die widersprechende Beschuldigung des Föderalismus
und Royalismus, hatte ihren Grund blos in dem
Argwohn, welcher die Bergparthei auch nach ihrem
davon getragenen Siege beseelte.

Die Ronaliften verweilten nicht lange in Saumur, welches fie ben 9. Junius eingenommen hatten. Da ihnen ber freie Uebergang über bas rechte Ufer. ber Loire gesichert mar, so gingen sie 'über biefen Blug, bedroften Tours, Mans und nahmen Ungers. Bon bier aus wagten fie einen Ungriff auf Un bas Schickfal biefer Stadt mar, in Rantes. einem gewissen Sinne, bas Schicksal ber Republik gebunden. Gelang es ben Ronaliften, fie ju erobern, fo war bas Signal ju einer allgemeinen Emporung in ber Bretagne gegeben, beren Ginwohner mit großer Ungeduld barauf harrten; die Republifaner murden alle Poften, welche fie noch an ber Munbung ber Loire hatten, verloren haben, und die Bendeer, Dels fter ber gangen Meerestufte, von biefem Strome an bis nach Sables, und zugleich Befiger ber beiben Infeln Bouin und Roinmoutier geworden fenn, Die Ronalisten überschauten alle biefe Bortheile; und angemeffen waren die Unftalten welche fie gur Eroberung von Rantes trafen. Um rechten Ufer ber Loire ructe Elbee mit einem heer von 40,000 Mann an; auf bem linfen Ufer brangte Charette mit einer

eben so großen Heeresmasse. Unsehlbarer schien ber Ersolg des Unternehmens, weil Nantes von keinem Festungswerken geschützt war, und weil ein großen Theil der Einwohner dieser bevolkerten Stadt Einverständnisse mit den royalistischen Ansührern unterhielt. Mit kaum 10,000 Mann sollte Canclaus, Oberbeschlöshaber der Kustenarmee in Nantes, diese Stadt vertheidigen. Fast ununterbrochen waren die Angrisse der Insurgenten. Endlich kam es zu einem hartnäckigen Sesecht. Wodurch es auch entschieden werden mochte; nachdem sich Canclaur (29. Junius) von 3 Uhr srüh, die Nachmittags um 4 Uhr, mit 10,000 Mann gegen 80,000 Feinde vertheidigt hattly gaben diese die Eroberung von Nantes aus.

Dies waren die Ereignisse an der nordewestlichen Gränze im Lauf des Junius. An der südesstlichen hatte General Biron, als Hauptgeneral der Rüstenarmee von la Rochelle, sein Hauptquarin nach Niort verlegt, wohim er 18 bis 20,000 Mann, den Kern seines aus ungefähr 60,000 Mann beste henden Heeres, um sich her versammlete. Seinen Bortrad kommandirte Seneral Westerman, der vor kurzem mit seiner Legion von der Nordarmee angelangt war. Ein Angriss, welchen die Insurgenten auf ihrem Zuge nach Nantes auf Niort machten, wurde zurückgeschlagen, und Westermann erhielt den Austrag, sie zu versolgen und zum Entsatz der belagerten Stadt zu wirken. Dies that er, indem er Amaillou, einen von den Schlupswinkeln der In

furgenten, erft ber Plunderung preis gab und bann in Brand flecken ließ. Unmittelbar barauf opferte er bas Schlog bes royaliftifchen Benerals Lescure ben Flammen. Ihn selbst überfiel er (25. Junius) in Parthenan und bemachtigte fich biefes feindlichen Borpoftens. Ctoly auf Diefe Erfolge, jog 'Beftermann, in welchem fich alle Kelbherrntalente in Bravour und Tollfühnheit auflofeten, an ber Spige von 8000 Mann und von 8 bis 10 Felbstücken begleitet, nach Chatillon fur Gebre, Diefer Refibeng bes oberften Conseils Ludwigs bes Siebzehnten, umb nahm diese Stadt ein (3. Jul.); aber bieser Triumph war von furger Dauer. Aufgebracht durch fein Bers fahren überfiel ihn Lescure (5. Jul.) in eben biefer Stadt. Westermann rettete mit ber größten Muhe feine Reiterei; verloren ging, mit feinen wenigen Felbftuden, feine gange Infanterie. Babrend Diefes Ueberfalls blieb Biron an der Spipe feines 17,000 Mann ftarfen Rorps unbeweglich unter ben Mauern von Riort. Westermann wurde ber Berratherei angeklagt. Auf Befehl des Konvents entschied ein Rriegesgericht zu Diort über feine Sache. Er wurde losgesprochen; aber erft ju Anfang bes Septembers kehrte er in feiner porigen Eigenschaft jum Deere suruct.

Noch immer standen die Republikaner in dem Wahn, die Insurgenten durch isolirte Angriffe besies gen zu können. Biron blied mit seiner Division bei Riort. General Labaroliere trennte sich um mehr

als 30 Stunden von ihm, indem et mit ber Divis fion bon Saumur über die Bruden bon Ce (ponts 'de Ce) tiefer ins Land eindrang, und fich (15.Jul.) in ber Begend von Martigne lagerte. Angegriffen von 40,000 Bendeern, schlug er ben Angriff jurud und bezog unmittelbar barauf die Stellung von Die biers. hier murbe er (15. Jul.) von neuem bon 50,000 Insurgenten angegriffen, und Diefer Angrif endigte fich, vermoge ber Buth, mit welcher er ge macht wurde, mit ber Niederlage ber Republitana. Runfgebn Stunden vom Schlachtfelbe fanden fich, brei Tage nach ber Schlacht, ungefahr 4000 Dam in Chinon gufammen; alle übrigen waren getobtig ober gefangen genommen, ober in eine wilbe flucht gesprengt, auf welcher fie jum Theil ibr Biel eft in Paris fanben.

Charette hielt unterbeffen das ganze land zwischen Rantes und Sables besetht; nur wenigt Posten blieben den Republifanern von diefer Seite langs den Kusten und an der Mundung der koire.

Das Auffehn, welches die Anführer der toniglichen und katholischen Armeen um diese Zeit in Europa zu erregen begannen, war so groß, daß viele Ausgewanderte die Gränzen Desterreichs und hollands verließen, um sich mit ihnen zu vereinigen, und noch mehrere sich nach den Inseln Jersey und Guernsty einschifften, um den Ausgang dieser Unternehmungen abzuwarten, und dann spornstreichs in ihr Vaterland juruckjufehren, und die Bertilgung ber Republikaner ju vollenden.

Die Ernbtezeit machte einen natürlichen Waffenftillstand. Rur Scharmüßel sielen zu Ende des Julius und August zwischen den seindlichen Heeren vor.
Eharette machte einen Versuch, Sables zu erobern; aber dieser Versuch mißlang, weil Sables
eine sesse dieser Versuch mißlang, weil Sables
eine seine stadt war. Er richtete seinen Angriss auf
kuzon. Zwar schützten keine Festungswerke diese in
einer unermeßlichen Ebene gelegene Stadt; aber gerade diese kage war dazu gemacht, vermöge einer
überlegenen Artillerie und Reiterei, auch bei einer geringen Mannschaft, den Feind zurück zu treiben.
Raum hatte Charette sich kuzon genähert, als General Tuncq ihm mit ungesähr 7000 Mann entgegen
zog, und ihn mit einem Verlust von 7000 Venderen
in die Flucht schlug.

Die Bergparthei hatte inbessen ihren Sieg vols lendet, und war genothigt, ihre Grundsätze geltend zu machen. Bermoge derselben verlor Biron, als ehemaliger Herzog, das Oberkommando über die Rüssten armee. Was seine Freunde Mäßigung und Menschlichkeit nannten, wurde von seinen Feinden für Royalismus und Eigennutz ausgerusen; Eigennutz, der ein aufgetragenes Geschäft in die Länge zieht, um die damit verbundenen Bortheile desto länger genießen zu können. Ausgemacht ist es, das Biron nicht dazu geeignet war, Freiheitsfanatismus einzuhauchen. Den Abgang dieses Talents mußte er

mit dem Leben bußen. Sleich nach seiner Zurückunft nach Paris wurde ihm der Prozes gemacht. Als da Revoluzionstribunal sein: Schuldig! über ihn ansgosprochen hatte, kehrte er unbefangen in seinen Renkt zurück, ließ sich einen Rapaun und Bordeaur. Beit geben, as mit großem Appetit, trauk den ganzen Nachmittag hindurch, legte sich darauf zu Bette und schwittag hindurch, legte sich darauf zu Bette und schließ so ruhig, als ob er zu einem Fest erwachen wurde. Den folgenden Morgen ließ er sich Auskindbridgen, und as noch davon, als der Scharfrichte ihn abholte. Er starb den 31. Dezember. Aus Gefälligkeit für den Herzoh von Orleans hatte er sich in die Revoluzion, gestürzt, welche ihn verschlang \*)

An seine Stelle als Hauptgeneral der Kisten armee von Rochelle trat Rossignol, ein gewesen Uhrmacher. Um den Bendeefrieg zu beendigen, wur den von Seiten der Regierung die fürchterlichten Maaßregeln genommen. Nicht genus, daß sie laum sanskülottische Generale an die Spisse der Armen stellte, vermehrte sie die Armee selbst, theils durch das allgemeine Volksausgebot, theils durch die Besaust von Mains, die auf 200,000 Mann; und um die Wirkung noch gewisser zu machen, besahl sie: Feut und Schwerdt in die Höhlen der Vendies und Schwerdt in die Höhlen der Vendies trägen; die Räuber (so wurden die Royalisten ohne Ausnahme genannt) bis in ihre verborgen sten Schlupswinkelzu verfolgen; ihre Woh

<sup>\*)</sup> Histoire des Prisons Tome IV. pag. 211.

nittel wegzunehmen; ihre Sactofen und Muhlen zu zerftoren; die ganze Bendee zu einem Chaos von Leichnamen, Ruinen und Usche und zum fürchterlichsten Denkmal der Razionalrache zu machen. Als Bolksrepräsentanten mußten Carrier, hent, Francastel dies ungeheure heer begleiten, um über die Ausübung dieses scheußlichen Befehles zu machen.

Wenn diese Anstalten durch sich selbst zerstörend werden mußten, so gaben die Royalisten ihnen noch einen besonderen Rachdruck durch die Entzweiung, die sich unter ihren Ansührern einschlich. D'Elbee, durch Gestalt und Talente zum Generalissimus des Deeres der Royalisten berusen, wurde von Lescure, d'Autichamp und vorzüglich von dem Prinzen von Talmont, um seine Generalistät beneidet, nachdem Charette das unabhängige Rommando der Armee von Rieder-Poitou bereits an sich gerissen hatte. Die Rabasen, welche von allen Seiten gespielt wurden, brachten die Entzweiung sogar in den hohen Rath, welcher sich d'Elbee's System der Operazionen in Masse entgegensete und dadurch die unglückslichsten Erfolge hervorbrachte.

Gleich nach seiner Ankunft kundigte sich Rosfign ol durch eine gluckliche Unternehmung an. Als Meister von Doue, welches er den 5. August wieder einnahm, vetlegte er die Division von Saumur hieher und warf zugleich einige Truppen nach Thouars, um die Republifaner in gem Befit ber Bruden von Ce ju erhalten, welche die Insurgenten hatten raumen muffen.

Mit dem Anfange des Septembers, waren die republikanischen Generale im Besitz aller Mittel, große Schläge zu thun. Den 2ten bieses Monats verfammleten sich die Repräsentanten bei den Küstenarmeen von la Rochelle und von Brest mit den Haupt generalen, Canclaux und Rossignol, und den Divisionsgeneralen, zu Saumur, um einen allgemeinen Angriffsplan zu verabreden, und festzusetzen, ob der Hauptängriff von Saumur oder von Rantes hin geschehen sollte. Sie vereinigten sich zuletzt dahin, daß Rantes zum Zentralpunkt gemacht werden sollte, und bahin begab sich also auch die Besatung von Mains.

General Canclauf rucke mit einer Division von 18,000 Mann zuerst in die Vendee ein. Sein Plan war, die Divisionen der Rustenarmee von Rochelle sollten sich defensiv verhalten und nicht eher vorrücken, als dis sie sich (14. September) mit ihm unter den Mauern von Mortagne vereinigen könnten, von wo auß er alsdann mit der gesammten Macht nach Chollet, dem Zentralpunkt der Vendee, marschiren wollte. Diesem Plan gemäß suchte er die Wege zu reinigen. Es gelang ihm, Mach ecoul, Leger und einige andere, noch weniger bedeutende Oerter einzunehmen. Seneral Vensser rückte mit der Rolonne des rechten Flügels in Montaigü ein.

Die Bendeer fetten ihm feinen Widerftand entgegen; aber fobald fie ihn ficher gemacht hatten, fielen fie mit fo viel Ungeftum über ihn ber, bag fie feine Truppen marfen, eh' er fie noch in Schlachtordnung gestellt hatte, und ihn bis an die Thore von Nantes verfolgten. Canclaux batte indeffen Cliffon Bon Benffere Riederlage unterrichtet, besett. wollte er fich guruckziehen; aber eh' er biefen Ruckjug bewertstelligen fonnte, fielen die Bendeer auch uber . ibn ber und zwangen ibn, fich, mit Verluft alles Gepack, unter die Ranonen von Nantes juruckzugieben. Bon einer Bereinigung der Ruftenarmee bon la Rochelle mit ber Divifion von Rantes fonnte nun nicht mehr bie Rebe fenn. Canclaur und Benf. fer geriethen beide in den Berdacht der Berratherei, und murden, wie wir feben werden, bald barauf in Die Gefängniffe von Paris geführt.

Unterdessen hatte die in Doue befindliche Dis vision von Saumur die Nachricht erhalten, daß sie den 14. September wurde angegriffen werden. Ungefähr 7000 Mann vollständig Bewassneter und 5000 Mann Pikenträger von dem Volksaufgebots stellten sich sogleich vor der Stadt in Ordnung. Von d'Autichamps und dem Prinzen von Talmont angeführt, rückten die Royalisten von Angers her, 25,000 Mann stark, gegen sie an; aber wie schwach auch die Artillerie der Republikaner war, so wurden ihre Feinde dennoch geworfen. Eben dies Schicksal hatte ein anderer Saufe, welcher unter Lescure, 10,000 Mann fart, einen Angriff auf Thouars wagte.

Unbefannt blieb bem Sauptgeneral Roffignol ber Erfolg ber Operagion Canclaur's. Die Rolge bavon war, bag er die Unternehmungen ber Benden auf Thouars und Doue als Berfuche betrachtete, fich Luft ju machen. Er ertheilte alfo dem General Santerre, ber bie Divifion von Doue, und bem Beneral Dubour, ber die von Angereifommanbirte, ben Befehl, nach Chollet vorzurucken. Santerre brach pon Bibiers auf und naberte fich bem Dorfe Caron. Die Benbeer verließen es Unfange; aber nach eben der Taftif, welche fie bis dabin immer bevbachtet hatten, jogen fie bald barauf, 30,000 Mann fart, gegen bie Republifaner; und faum batte bas Gefecht eine Stunde gedauert, als biefe von allen Seiten die Flucht ergriffen. Bufrieden mit ber Artillerie, welche ihnen ju'Theil ward, verfolgten bie Bendeer die Fliehenden nicht; und warfen fich bage gen bei St. Lambert auf die vom General Duhour geführte Diviston. Auch diese murbe mit bem Berluft ihrer Artillerie in Die Rlucht geschlagen.

Auf der Seite von Rantes hatte Canclaux sein Ungluck zu verbessern gesucht. Schon war er bis nach St. Symphorien vorgerückt, als ihm in eben dem Augenblick, wo er einen heftigen Angriff der Bendeer zurückzeschlagen hatte (6. October), mitten auf dem Schlachtfelbe ein Dekret überbracht wurde, welches seine und Aubert Dubanets Abfehung

verfügte. In ihr Schicksal wurde jest auch Benffer verwickelt.

Rossignol wurde nun von der Rustenarmee von la Rochelle an die Spige der Rustenarmee von Brest verset; und an seine Stelle trat Lechelle als Hauptgeneral der Westarmee; dies war der Name, den die Rustenarmee von la Rochelle erhielt. —

In einem am 2. October ju Saumur gehaltenen neuen Rriegesrath murbe wiederholt ein allgemeiner Ungriffsplan auf die Benbeer verabrebet. Diefem gemäß traten die Divifionen von Riort und von Doue (7. Oftober) ju Beffuire jusammen. Den riten ruckten fie in brei Rolonnen gegen Chatillon an. Die Benbeer erwarteten fie auf ben Unboben von Moulins bu Bois bes Chevres. Es fam gu einem Treffen. Die Benbeer wichen. Triumphirend zogen die Republifaner in Chatillon ein, wo fie eine Menge Rriegesgefangener befreiten, und fich bes verlornen Geschützes wieder bemachtigten. Aber von furger Dauer war diefer Sieg; denn ichon am folgenben Tage mußten fie ber Uebermacht ber Benbeer weichen, welche fich ber feindlichen Ranonen, Munigionewagen und Raffen bemachtigten. Erft ju Bef. fuire sammleten fich bie Republifaner wieder. hier mar es, wo General Westerman fich an die Spige eines tapferen Rorps ftellte, um ben Benbeern Die errungene Beute wieder abzunehmen. Ueberraschend fiel er über fie ber, und erreichte feinen 3med; `auf aben biefe Beife ruette er in Chatillon ein. Alles

floh vor ihm. Er verfolgte ben Feind bis auf eine Meile von Mortagne. Nach seiner Zurückfunst gwer dem republikanischen Heer das Signal seines Sie ges durch den Brand von Chatillon. Dies eilte so gleich herbei, um, von Chatillon aus, nach Mottagne vorzudringen, und sich daselbst mit den Dies stagne vorzudringen, und sich daselbst mit den Dies sienen von Luzon und Nantes zu vereinigen.

Die letztere hatte auf ihrem Wege nach Mottagne keine großen Schwierigkeiten zu bekämpfen gehabt. Iwar hatte sie sich beinah täglich schlagen mussen; aber nur mit Fragmenten der großen könig-lichen Urmee, welche sie um so leichter bestegte, da Charette, der mehr als einmal Gelegenheit hatts sie von hinten anzugreisen, so ruhig blieb, als ob a sehnsuchtsvoll wünschte, daß d'Elbee's Truppen sich auf das rechte User der Loire hinüberziehen möchten, damit er, Meister der ganzen Bendee, ihre Machtallein leiten könnte.

Raum war die Vereinigung zu Stande gefommen, als das gesammte republikanische Heer, etwa 18,000 Mann stark, nach Chollet ausbrach; und kaum hatte es sich vor den Mauern dieser Stadt gezeigt, als sich die Vendeer entsernten. Zufolge ebm der Taktik, welche sie bisher immer bewiesen hatten, kehrten diese (16. Oktober) zurück. D'Elbee, Reauchamp, Lescure, Pyron, Stofflet und mehrere andere Ansührer der großen königlichen und katholischen Armee griffen hier das ungeführ 28,000 Mann starke Heer Lechelle's mit 45,000 Mann an. In

Andrang war so ungestüm, daß die Republikaner Anfangs wichen; aber der Muth und das Takent mehrerer ihrer Generale führte sie von neuem gegen den Feind an, und der Jufall entschied die Schlacht zu ihrem Bortheil, indem der Tod, oder die Verwundung mehrerer Generale die Vendeer erst verlegen und zu letzt furchtsam machte. Be au champ wurde getädtet, d'Elde e verwundet. Zwar war der Verlust auf Seisten der Royalisten nur 3000, Mann; aber des Sieges gewohnt, waren sie ihrer besten Ansührer, und was vielleicht, noch mehr sagen wollte, alles Sammelpunktes beraubt. Sie verdargen sich also so gut sie konnten, und ihr plotsiches Verschwinden machte das Heer der Republikaner überstüssig.

Dies waren die Bewegungen der beiden feinblichen Heere; dies die Waffenerfolge bis jum 24. Of, tover. Die Volkseprassentanten meldeten dem Wohls sahrtsausschuß: der Krieg sen für immer geendigt; die kleine Ungahl derjenigen, welche den Tag bei Chollet überlebt hätten, ware mit 4 bis 5000 Weisdern auf das rechte Ufer der Loire übergegangen, wo zu ihrer Vernichtung bereits die nothigen Paasstegeln getroffen waren. Garrere verfündigte auf diese Nachricht dem Kondent: Die Vendes sein icht mehr. In alle Theile der Republik wurde eben dieser Vahn verbreitet.

Bielleicht hatte man durch eine weise Benugung bes Sieges den Rrieg fur immer beilegen kannen; aber eine solche Benugung ftand in dem offenbarften

Widerfpruch mit bem Bortheil und ben Lieblingenei. gungen Verjenigen, welchen bie Rubrung biefes Rric ges übertragen war. Zabllofe Etatsmafors, aus verwilderten Denichen bestanben, mußten aufgeboben werben; einige taufenb Agenten für mititarifche Bedürfniffe, unter welchen man vielleicht vergebens einen einzigen techtichaffenen Dann gefucht hatte, mußten, nach ihrer Buruckfunft, Rechenschaft ablegen; andere noch abscheulichere Wefen, welchen tagliches Morben gum Bedurfniß geworben war, wurden in Unthätigfeit gerathen febn. Alle biefe Umftande fpra chen fur die Fortfegung des Rrieges; und ba man feinen bestimmten Beind ju bestegen batte, fo wollte man den möglichen vernichten. In einer Zeit alfo, wo Ales auffing, jur Pflicht jurudzufehren, wo jeber noch übrig gebliebene Ginwohner biefes unglucklichen Departements eine Stupe fuchte, um ju feinen go wohnten Urbeiten ober Beschäftigungen guruckzufehren, begann man, wie es genannt wurde, Die Ben bee auszufegen. Im Ginverftandnig mit bem verab fceuungewurdigen Revoluzionstribunat von Rantes warf ber Bolfereprafentant Cartier burch feine Dim richtungen Schrecken und Bergweiflung in Aller Ber-Diefer Burgengel bes Wohlfahrtsausschuffes war fo furchffam, bag er feben Angenblick für fein Leben gitterte, bag er fich mit einer Schaar von De fchern umgab, baf er nie in Gefellichaft af, zwei geladene Piftolen auf dem Tifche liegen ju baben; - aber er bestätigte baburch nur die im Laufe

, biefet- Ergablung fo oft-angebentete Babrbeit', baf es ben Burchtfamfteit aufbehalten ift, Die größten Epranneien gu , üben. Wer nur irgend im Berbacht einer Berbindung mit Ronaliften ftanb, wurde ober weitere Prozefform niebergeffelte. Rein Alter einech Geschlecht warde verfchbitt. - Cauglinge warf man in eben die Rlammen; welche Die Wohnungen ihrer El tern bergehrten. Rantes wutbe ber Schauplag einer Buth, an welche eine menschliche Rachwelt nicht wird glauben fonnen. Ausgeplundert wurden Berdachtigen und bann zu hunderten in platte-Sahrgeuge gerorfen und in bie Bellen ber Lofte gefturgt. Rinder, Breife, bochschwangere Beiber theilten ber gleichen Schickfal. Das Dieferschuttertibe wurde ein Gegenstand bes Muthwillens und bes Spielenben Biges. Gine raffinirende Graufamfeit Brachte neue Rombinazionen hervor, woburch Diefe Trauenfpiele ben Reig ber Reuheit behielten. Balb entwickelte fich eine Urt von Theorie mit einer vollständigen Runft fprache. Ronaben nannte man biefe einzelnen Afte Der Hinrichtung burch die Bafferfluthen. Die Loire erhielt ben Ramen eines Revoluzionsbabes. Mus ber großen Schaale trant, wer erfauft wurde. Junglinge und Madchen, Manner und Beis ber, je nach bem Alter, wurden nacht ausgezogen und ausammengebunden; und wenn fie bie lufternen Blicke ihrer henfer in mannichfaltigen Stellungen geweibet hatten, fo berfentte man fie unter Gabelbieben in bem Strome; und bies emporenbe Gemifch

von Wollust und Graufamteit nannte man republikanische heirathen. Und zur Rechtsertigung aller
bieser Erduel schrieb man dem Konvent, daß in der
ganzen Bendee nicht-eine einzige republikanische oder
patriotische Seele anzuressen wäre, und daß man
folglich dieses stintende Departement auf eine revoluzionäre Art ausfegen müßte. Und der Konvent detretirte, daß zwälf republikanische Kolonnen
daß Land der Rebellen von einem Ende zum andern
und in jeder Richtung dunchziehen sollten.

Ueber Leichenhaufen und Brandflatte bemegten fich biefe Rolonnen unter ben Befehlen bes Oberbefehlshabers Eurreau und einiger anderer nicht min ber barbarischer Generale. Mitleibelne mutbeten Schwerdt und Flammen in jenen Segenden, welche burch die nabe Ausficht auf Bergeibung fich wieder aufzuheitern begannen. Aufgeboben murbe aller Unterfcbied swifchen Berführern und Berführten; Selbft. republifanifche Gemeinben murben vernichtet. Eine Munigipalitat, welche Untheil an ber Emporung ge nommen batte, aber voll Bertrauen auf die ibr gege benen Berprechungen ju ihrer Pflicht jurgetgefehrt mar, ging ber Rolonne bes Generals Rorbelier entgegen. Un ihrer Spipe ftanden Dagiftratsperfo. nen, Greife, Beiber mit Sauglingen anf ben Armen. In Aller Blicken gitterte ein hofnungeffral. mit bufterem Ernfte empfing fie Rorbelier. Der Befehl jur Erschießung aller Bittenben murbe gegeben, und Eurreau anberte ibn babin ab, bag Alle

mit dem Bajonet erftochen werben follten; felbft ber gemeine Rrieger erbiafte bei biefem Befehl und beweinte feine Berabmurbigung ju einer Mordmafchine. Und im ber Berruchtheit' ben Bipfel aufzuseben und alle Gereibtigfeit und Chre bon ben Sahnen ber Freiheit, loszureifen, erflarten einige von biefen fannibalifchen Generalen gang laile :- Rur barum hatten fie ben Gintoohnern biefer Gegenden Rubenund Siderheit versprochen, bamitt fie binterber fie besto leich. ter ermagen tomnten: ... Einzelne Gemeinden ... welche an bad Bent ber Rebellen grangten, murben burch ausgeftelte ihoften geftinkte: Durch platiche Befeble nahm man eihnen biefe Boften wieber. Obnic alle Bertfeidigung und felbft git fchmach, um ben 3tfe griffen ded Beinbes wiberfteben in fonnen, jog fich ein Theil ber Gemeinden, gun der republikanifchen Mr. mee gubich . Fanden fich bie Rebellen eine und erhielten fle Aufnahme bei ben Zuruckgebliebenen ; fo wurben biefe ale Empbrer, behandelt und ihre eigenen Rreunde mußten zu ihrer Ermorbung beitragen. 34 bere Bemeinden wurden gewaltfam in bas Innere ber Republit verfest. Bei ber Ramming von Choklet wurden ben Einwohnern von den Bolfereprafentanten brei Tage geffattet, um and ber Stabt ju geben, aber ber Seneral, bem bie Bolliebung biefes Befehls aufgetragen mar, ließ ihnen nur feche Stunben; und mabrend ein feber barauf bebacht war, bas Theuerfte ober Nothwendigfte feiner Sabe fortgubringen, entrif man ihnen auch bies unter bam locherlis

chen Borwand, baff to, ju dem Grepäcke der Armee gelegt,: don Pferden der Republik läftig werden konnter:

So fachte man durch Schaffote und Sabelhiebe, burch Flammen und Welten, durch Sewalt, und Lift, und durch ein Verfahren, wie est schwerlich jemals vorhanden war, den Rohalismus von neuem wieder an. Schon am Schlusse best Oftwbers bot ein hen von 180,000 Insurgenten unter Lalmonts Befehlen den republikanischen Wordsrennern von neuem Trog \*).

Nicht alle Ariegen theilten diese gerstdrunde Muth; und ausbewahren muß dier Geschichte ein Schreiben des Kapitan Bouveraf in Nobespierie, sowohl als Weleg sur die Wahrheit des eben Gesagtan, als zum Geweise der Menschlichkeits des Versasses. Souve raf war mit seiner Kompagnie aus Wainz nach Angers versetzt worden. Felgendes schrieb er am dritten Tage der zweiten Delade im zweiten. Wonat des weiten Jahres der standbssissen Kepublik aus Rosbes pierre:

fanien Krieges, welcher zwischen republikanischen und

\$ 1. W. 1. 18 1.

to Killing the management of the

<sup>\*) 6.</sup> Des Odo ands histoire phil. de la revol, — Philippeaux, représentant du peuple à ses collegues etc.
— Campaghe de la Vendee du général de brigade Westermand. — Gazette Nationale on le Moniteur. — Sur la guerre de la Vendee von einem Unbefannten. — Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vandee par L. M. Turrant, Londre 1796.

ronaliftifchen Frangofen geführt wird; aber mein berg wird emport burch bie Granfamfeiten, bie man begeht. In Deinen Bufen, tugendhafter Gefengeber, fchutte ich meine Gefühle aus, 3a! bas Schwerbt muß fie befehren, biefe Rebellen, welche fich mit fo viel Recheit gegen die von einem gangen Bolte gegebenen und anerfannten Befese auflehnen. Blut muß, vergoffen werben, um bie. Satelliten ber Tyrannen zu verniehten, welche bie Erummer eines von und zerschmetterten Joche über unferem Saupte wieder gufammengufügen bemubt: find. Schreckniffe bebarf es, um ganatifer in Jeum zu baltent, welche fur ben himmel ju fampfen glauben, inbem fie fich gegen Selese und Ratur emporen, Aber dies Schwerdt muß von dem Geset geführt werben; bas Blut, ju rechter Zeit fließen; ber Corect nisse so wenige als moglich gebraucht werden. Sol. baten ber Freiheit, verheibigen mir unftreitig eine gute Sache; aber wie wenige unter und perdienen fie ju vertheidigen; wie viele unter und vertheidigen fie schlecht! Doch ich betlamire, indem ich Robes. pierre'n Thatfachen liefern will,

Mit dem ersten Eineritt unserer Armee in die Bendee hat jeder Soldat getobtet und geplundert, welchen er zu todten und zu plundern für gut besfand, unter dem Borgeben, daß jeder, den er todtete oder plunderte, ein Freund der Rebellen ware, oder royalistisch dachte; und keine Strafe ist verhängt, keine Borsichtigkeits Maastregel ist genommen worden,

um bas Bintbergieffen ober bas Blunbert gu verbic ten ober in magigen. Urtheile alfo, ju welchen Musfchweifungen fich ber entzügelte Bofewicht burch feine Buth bat binreiffen laffen! Urtheile, wie viel unschuldige Versonen die Opfer ber Pfunderungswuth geworden find! Ja, es ift eine unbeftreitbare Bahrbeit, bag bas leben und Gigenthum Des beffen Burgers der Willfibr von 20,000 Menfchen preisgege ben ift, unter welchen fich nothmendig febr viel Bo. sewichter befinden muffen. Ja, jedes Individuum der gangen Armee fann nach Gutdunten Todes- und Ronfistagionsurtheile fallen und ausüben. Gleichwal ift ber Golbat nur vorhanden, um benjenigen ju tobten, der fich im Rampf vertheidigt. Ber einen Anberen ohne Bertheidigung todtet, ift ein Senkers. fnecht, ober ein Strafenrauber; wer fich nach feinem Belieben ber Gater eines Anderen bemachtigt, ift ein Dieb. Bill man fagen, baf gegen Rebellen weber Wolferrecht noch Gefes in bachtet ju werben braucht? Benigftens ift ein natutliches Recht ju beobachten und ware es aud nicht für fie, fo wurde es boch für uns felbft fenn. Rorbe und Raubereien, bem Gutbunten jedes Individuums begangen, idiffen ben Burger mit bem Rebellen, ben Unschuldigen mit bem Schuldigen vermifchen; und geffattet man einem jeben nach Belieben ju rauben, fo fommt ber Bofe. wicht am beften babei fort; bie toftbarften Sachen werden ohne allen Rugen für bas öffentliche Befte verbrannt ober gerftort; die Disziplin leidet; der Gob

bat benfe fint auf Bereicherung; Golbburft und Liebe jum leben treten an Die Stelle bet ebelften Entfagung, und ein heer bon Belben wird in einen haus fen von Reigenmammen und Zugellofen verwandelt: Rur ju viele find' ich unter une, welche immer niebermeteln wollen, welche ben Behrlofen wirtlich nies dermeteln, und dann auf ben ueften Alintenschuf bie Klucht ergreifen. Anbere feuffen über bie Rathmen. bigfeit, worin fie fich befinden. fchalblafes Bint ju bergießen; nie vergreifen fie fich an ben Bieferfofen; Berechtigkeit taffen fie ben Tugenben ihrer Beinbe wiberfahren, inbem fie ihre Beritumgen bebanern; im Rampfe find fie Selben, Die erften, wenn es einen Angriff, bie letten, wenn es einen Rudjug gift. Ja, Die Graufamfeit macht mur Memmen, und bie Sugend allein Delben.

Jaffeinem Kriege muß ber Golbat ein nen Menschen umbtingen, ber nicht im Treffen tämpft; in keinem Kriege muß ber Sofis bat sich ber Besigungen eines Anderen ohne gesepliche Wertheilung bemachtigen; so sollte ber Militair. Rober eines freien Bolls und aller übrigen Boller beginnen. D Franzosen, last und das Beisptel geben! Diese beiben Artisel mußen in unseren Gesehen geheiligt werden. Last und die Freibeit vertheibigen; aber last uns ihrer zugleich durch unsere Tugenden wärdig werden \*). ...

<sup>\*)</sup> Dies Schreiben fand fich unter Robespierre's nachges laffenen Papieren und ift unter andern von Cometois

T

: Richt minber glangend waren bie legten Baffin erfolge ber republikanischen Truppen an ben Graga bed Reichs während biefer Periode. In ber Guit ber Morbarmer fand, nach: Dampierre's chra bollem Tode und la-Marche's Zwischenfommandg Beneral; Euftine, welchem febnelle Eroberungen, be ren Leichtigfeit man in Paris micht beurtheilen fonnig Brendschatzungen (in Frankfauth) Gelergub (# Ramenfeite b. und ein: mithenbes Monifeft (91911 ben Landgrafen von Beffentaffel) in ben Rrebit eine poeruglichen: Generals gefett batten; ein Monn ohn Sevie, aber: voll. Ammagung und Groffprechen Ungern batte er bie Abein und Mofelarmee verlaf sein, weil er einen Theil ber Schwierigkeiten wefen fab , welche jer jur Behauptung feines augewiffen fo febns als Oberbefehlshaber bes allerwichtigken bed ber Republik wurde, ju überwinden haben; find Socia, won beffen Wirtfomteit bas Schicffal frei rtichs amamiffen abhing, din Ort und Gulle fil er biefe Schwierigkeiten noch größer, ale et fit fi bis debin gedacht bette. Dutbloffefeit und Auft idfibeit metteiferen in ber Manbarmee, mit einande.

Bestimmt war Custine Combie auch Ralentiebnes ju entsteht, war beit wie eine Schlacht war ohne ganglich aufgenieben zuswerden? Sein Seif was diesem Problem. Er konnte nichts, als sich voschanzen, und wählte dage abenjanigen Ort am 30

unter die pièces justificatives feines Berichts aufgenomitum Dorben wo es p. 228. ju finden ift.

fammenfluß ber Tenfe und Schelbe, ber febon aus dem Alterthum ber unter ber Beneimung des Zasarslagers befannt ift... Rur dem weiteren Portringen des Feindes schien er wehren zu wollen.

... Unterbest mirbe bie Lage von Conbe und Da lencienses immer bedrängter. Conbe mar bereits feit menn Monaten blotiet, indem Die Heberschmeme mungen, mamit es umgeben ift, eine formliche Belagerung, unmöglich machten. Mur auf feche Monate mit Wortathen verfeben, litten bie Ginwohner Diefer Stobe ben nagenbien Mangel, ben in neueren Beiten eine: Don: Benerfchichnben gestingfigte Menfcherings getragen bate. Lederhiffen waren Pferbe-und Sunba Keifch; in ben moglich fleinften Raginnen murbe bas Brode vertheilt; Gunnfe mußten in Frofchen und Sifchen : ban Sountunterhalt bergeben .- Bergeblich mehte jeben Morgen von: bent bochffen Rirchthurm ber bebreitigten Stadt bie breifarbige gabne als ein Beichen, ball est ihren Bewohnern nicht an Muth zur Werthribigung fehle invenn fie auf Unterftigung rechnen tomten; vergeblich fatterte neben ber breifarbigen eine fcom ange gabne, als Zeichen ber bringenoften Roth3 pergeblich exfchallten in jedem Augenblick Rothfhuffe. Enfine blieb in feinem befestigten Lager. Um dem Konvenesheschlusse, daß leige Festung sich ergeben follte, ohne porher wenigftens brei Monate belagert: ju fepn, ein Bemige ju leiften, bauerte bie Besatzung bis jum 10. Julius aus. An biesem Tage ergab fich enblich General Chaucel mit ben Geinis

gen. Der Anblick dieser von dem Dunger abseichten Menge, welche nachtlichen Gespenstern chulche sah, als muchigen Kriegern, rührte selbst den kind. Sie wurde nach Achen und Rolln gebracht. Da Singug der Sieger in die eroberte Festung war wo der für ste selbst, noch stir die Einwohner der Sind erfreuend. Alle befanden sich mie dersechen Versallung in welcher die Bestähnung ihren Abstla gehalten hatt; welcher die Bestähnung ihren Abstla gehalten hatt; welcher die Kraft versoren, staff für die Frende perweitern. Die Aktirten fanden in Conde 61 mein kenn Kanonen, 17 Wörfer, Shubiyen, 13 batallenstücke, und einen großen Borrach von Kugein und Bomben und Pulver; eraurige und einzige Frühr einer whartnäckspeir Glokabe.

Dem Falle Cond des Folgte Baleneiennts; eine feste Stadt, welche in einem angenehmen Ide an dem Einstuß der Mouelle in die Scheide gelegnehe als 20,000 Einwohner jahlt und duch Bol und Seidenmanufakturen für den blühendsten Stadt und Belgiens gehort. Der berühinte Bauban hatte stadt befestigt. Welchen Schwierigktiens ihre Erderus unterworfen war, ist oben gesagt worden. Sobol die Meinung des kaiferlichen Feldseugmeisters von dem größten Kriegeskünslin angelegte Festung nur auf eine regelmäßige Ant no bert werden könne, den Sieg Vadon getragen hatte

machte man bie Belagerungsanftalten. Durch einen Ranal von ungeficht zwei Stunden bemachtigte fich Ferraris ber an ber Schelbe angebrachten Schleufen, burch welche Die gange Gegend unter Baffer gefest und feine Approchen vernichtet werben fonnten ; er wieß baburch bem Bluffe ein neues Bette an, welches ibn von Balenciennes entfernte. Raum mar biefe Arbeit vollendet, fo berband man die Gipfel der beiben Anbahen, welche bie Stadt bominiren, durch eine Brucke, auf welcher man Batterien anlegte, um die Stadt nach allen Richtungen bin zu befchies. fen. In der Racht vom 13. bis jung 14. Jun. wurde die erfte Parallele erdfret. Eb das Bombardement feinen Anfang nahm, forderte der Berjog pon Dort ben Rommandanten ber Beftung jur Uebergabe auf; im Rall der Annahme verfprach er der Befagung eine ehrenpolle Rapitulagion und den Ginwohnern der Stadt die menschlichfte Behandlung; im Deigerungs fall hingegen brobte er mit einer gerftorenben Belagerung. Dies Schreiben wurde mit einem anberen Schreiben an ben Gemeinderath begleitet, welches bie unzweideutigften Aufforderungen jur Infurretgion enthielt, indem ber herzog den Burgern ben Rath ertheilte, "burch ihren Einfluß bie unabfehlichen Leis ben abzuwenden, welchen fich Balenciennes burch Miberftand aussehen murbe. « Reiche Staatsburger find nie muthige Goldaten. Schon begann ber Ge meinderath über die Uebergabe ju berathichlagen, als Beneral Ferrand ihren feigherzigen Befchliegungen

Dabited Mitvorfatt, baf er bent Dergog von Dorf mi feiner Antwort eine Mofdrift bes Gibes überschiftig durch welchen fich tury vorher bie Obrigfeiten, bit Senerale und die sammtlichen Korps der Besating in Gegenwart ber Bolfebeprafentanten Cochon mb Brief auf bem Marteplate anbeifchig gemacht batten: fich lieber unter ben Trummern ber Stadt ju begib ben, als fie bem Reinde gu übergeben. chen fpielten bon diefem Augenblick bie Reuerfolink der Belagerer; und beinah eben fo fraftig erwiebette Die Belggerten. Die Reigheit ber Einwohner w mehrte bas Unglick ber Stabt. In ihren Relm vergraben, harrten fie gitternd ber Ginafcherung ibm Bobhungen, und ließen mehrere Straffen und bas Beughand abbrennen, ohne gu retten. Zwei und bim fig Tage bauerte biefer wuthenbe Angriff und bick entschieffene Bertheidigung: Dif jedem Augenbil rechneten bie Belagerten auf Cuftine's Anfunft. 301 Somben gereiffen, fagten Die fterbenden Republitant noch: Da, Cuftine, wann wirft bu fommen! Aus beinah 20,000 Mann bestand ursprünglich bit Befanning und schmolz nach und nach auf die Salfte gufammen. Es fam babin, bag ber Golbat von im Rachten nur eine jum ausruben erhielt. Er veiler ben Duth beswegen nicht; aber er harrte immer bab gender auf Cuftine's Unfunft. Cuftine verließ fin befestigtes Lager nicht.

Durch ein bloßes Bombardement die Festung in Uebergabe gu bewegen, wurde je langer, besto m

mahrscheinficher. Den Belagerern fehlte es inbeffen nicht an Einfichten in Die Zeuftorungstunft. - Mibfam burchwühlten fie ben Soben an mehreren Deten bis gu ben Pallifaben. Sier legten fie vier Doppelminen an, bon welchen jebe vierzig : Bentner Bulbere ents hielt; und nachdem alles in Beteitschaft wars machten fie benuss. Julius, Abends um to Uhrg; einen formtichen Angriff auf ben bedeckten Weg und richtes ten ihre gange Starte auf bie Monfer Berfes Die Belagerten hatten nicht vergeffen, bier bie Poffen gu verstätten. Dit allen Kraften wehrten fie ben Ungriff ab, als ploglich brei von jenen funstlichen Bull fanen gwei ihrer Boffenplate, jeben mit funfgig Mann befegt a mit lautem Gepraffel; in Die Luft fprengten, die Vallifaben auseinander riffen und einen flaffenden Durchgang offneten. Froblodend über bas gelungene Wert, fürzten die Belagerer mit ungeftumer Gile berbei und bemachtigten fich bes bedeckten Weges und der halben Bastion. Ohne: Erharmen wurden alle biejenigen niedergemacht, welche fich burch die fleinen Pforten nicht retten fonnten, und gerettet mur bie, welche Befannenheit genug hatten, fich unter bie Leichen ju legenen Die Bestürzung ber Belagerten benutend, brang ber Feind bis an die Monfer hornwerke vor. Durch Blutstrome führte fein Weg; aber er fam and Biel. Erobert war Das lenciennes. 3mar verlangte Tholofe, Direktor bes Ingenieurwesens, nur ein einziges Bataillon, um ben Beind noch einmal aus bem bebecten Wege und aus

ber balben Baffion ju verteeiben; allein ber Ren ber Befatung mar vermundet und die übrigen muth los. Bergebens bemibte fich ber tapfere Mann bit gange Racht, feines : Steichen gufammen gu bringen. In Erot ging bie Burcht iber, und ber Ungehorfen geigte fich noch nachbrucklicher, als am folgenbe Morgen ein Trompeter mit einer weißen gabne it ber Band ber Befatung bie Borfchlage ju einer d renvollen Rapitulagion überbrachte, und auf ben ful ber Micht. Annahme mit einem Sturm und feinen morberifchen Folgen brobte. Riedergelegt wurden bon biefem Augenblick an bie Baffen und gefoloffa ein Baffenftillftand auf 24 Stunden. Die Birgin bon welchen mabrend ber Belagerung mur 400 geib! tet waren, frochen nun aus ihren Rellern bervor m pereinigten fich mit ben bes Biberftanbes überdruff gen Rriegern ju einem lauten Gefchrei um Rapitule gion. Sie fand am 27ften wirflich ftatt, indem 90 lendiennes mit feiner gangen Artillerie und Dunigion an ben Raifer übergeben wurde, und Die Befahms gegen bas Bi prechen, im gangen lauf bes Rrigge nicht mehr gegen bie verbundeten Dachte ju fampfc Die Erlaubniß erhielt, nach Franfreich juruchgutehem').

Die

<sup>\*)</sup> Am Fuße des Monuments des Generals Dampierti legte die Befahung bei ihrem Abzuge die Baffen niedt. Sich umarmend riefen die Splaten: Es lebe dit Nazion! Mit Stillschweigen beantworteten sie bei Ausruf ter Feinde: Das find die Hallunken, bit

Die Schuld dieses Beslustes siel auf Eustine zuruck, welcher, weil er rubig in seinem verschanzten Lager gehlieben war, der Verrätherei verdächtig wurde. Er selbst drang darauf, daß ihm der Ronvent Gelegenheit geben sollte, sich zu rechtsertigen. Er wurde nach Paris berufen und — guillotinirt, wie wir oben gesehen haben.

Das verbündete heer ging unmittelbar nach der Einnahme von Balenciennes in mehreren Rolonnen über die Schelde. Ohne eine Schlacht zu wagen, zogen sich die Franzosen zwischen Arras und Douat zurück. Preisgegeben, wurde Cambrai von den Allie irten umzingelt. hierauf tremte sich der herzog von Vork von dem Prinzen von Koburg, nicht, wie man Anfangs in Paris wähnte, weil eine Feindschaft unter ihnen entstanden war, sondern weil beide Generale ihren und ihrer Razionen Bortheil auf versschiedenen Wegen suchten.

Roburg naberte fich ber Sambre, um die Fe- ftung Maubeuge, und mit ihr das verschangte Las

Königsmorder! Nur der Obrist des ehemaligen Res giments Dauphine machte eine Ausnahme. Sein gans zes Regiment be'ief sich auf funfzehn Mann. Sich an die Spike desselben kestend, grüste er die Buraer von Balencieunes und die Obristen der bsterreichischen und brittischen Truppen mit dem Hut in der Hand und saate: Es lebe die Nazion, dies ist mein Regis ment! Skeisebemerfungen des Englanders Josbua Wilkinson gemacht auf dem Kriegesstauplas in Flane dern, im Herbit 1793, im Juliusheft der Minerva des Herrn von Archenholz vom Jahr 1794

ger der Franzosen einzuschkleßen. Bon einem dstereichichen Truppentorps unterstüßt, drang Port bis an die Gestade der Kordsee vor, um Dünkirchen, diese von den Engländern von jeher eben so beneidete als gehaßte Stadt zu Lande zu belagern, während ein englisches Geschwader sie vom Meere aus bombardiren sollte. Er ließ Lille, eine von Baubar gesormte und für das Bordringen in Frankreich außerst wichtige Festung auf der Seite, zog sich nach dn westlichen Gränze des Norddepartements, und bewis hierdurch, daß es ihn weniger darauf antam, Frankreich die Nuhe wiedetzugeben, als seinem Baterlande große Vortheile zu verschaffen.

Dunfirden ift namlich eine für den famil fchen Sanbel bochft bedeutenbe Stadt. Ihr grift Safen, welcher 200 Schiffe faßt, ift von jehn in Punft gewefen, von welchem aus Frangofische Ropa, fobald es einen Rrieg mit England galt, ben britte schen Kanal unficher gemacht baben. Doch furathe rer machte ihn Lubwigs bes Bierzehnten Gittlich Die fich mit ben größten Entwurfen Dertrug, mem er auch nicht immer im Stanbe war, fich einen 96 griff bavon ju machen. Um bas Einlaufen ber Schiff in biefen von Ratur mit Sanbbanten angefüllten be fen zu erleichtern, wurde ein taufend Rlafter lange und vierzig Rlafter breiter Ranal gwifden gwei Dam men von eingerammelten Pfablen in Die Gee geführt; Berge und Balber murben berfenft, um ibn p Stande ju bringen. Jeber ber beiben Damme fibm

auf ein fleines Kort. Mitten in ber See ragten noch zwei andere Forts bervor, von welchen bas eine, Riesbant genannt, mittelft einer holgernen Bruce mit bem einen Damm verbunden, jugleich fo feft und so geraumig war, bag es bem Anbrang ber Wellen fur eine Ewigfeit troten und eine Befatung bon 6000 Mann fich ungehindert darin bewegen Der Utrechter Friede rif bies gigantische Wert banieber, indem es den Frangofen jur Bedingung gemacht wurde; baffelbe auf eigene Roften wieber abtragen ju laffen. Dur langfam ging bas Bert ber Zerfidrung von Statten Es war 1763 noch nicht vollendet, weil die Englander von neuem in ben Friedensartiteln, Die in Diefem Jahre ju Paris gefchloffen wurden, barauf guruckfamen. Die Frangofen versprachen von neuem, aber fie hielten nicht Wort; und als Frankreich im Jahr 1783 die Friedensbedingungen vorschrieb, wurde nicht nur bas Berftorungs. wert gebemmt, sondern auch aufs sorgfaltigste an ber Biederherstellung gearbeitet; nur dag bie Berruttung Der Finangen teinen bedeutenden Aufwand gestattete. Furchtbarer als je murbe diefer Safen in den San-Den einer Republit, welche alle Bertrage vernichtete, und durch Benutung aller Bortheile ein gerschmetterndes Uebergewicht ju erhalten brobte.

Dies waren unftreitig die Beweggrunde, welche Den jungen herzog nach Dunfirchen trieben. Die Rubnheit des Entschluffes septe um so mehr in Erstaunen, je mehr fur die Franzosen auf dem Spiele

ftanb. Port tam gludlich vor Dunfirchen an. Seit bem 24. August war es bebrobt. Die Belagerungs. anstalten wurden mit jebem Augenblicke ernftlicher, als unerwartet und ploglich General Douchard, Cufine's 'Rachfolger bei ber Morbarmee, ber Belage rungbarmee auf ben Racten fam, und ben 8. Geptember fo gewaltig auf bas heer bes Generals Rreis tag traf, bag Port, welcher unter feiner Bebeckung belagerte, feine andere Babl gelaffen wurde, als fich in fturmifcher Gile und mit Berluft feines gangen Urtillerieparts so gut jurudjugieben, als er konnte. Bie wichtig auch biefer Gieg mar, so wurde bennoch ber Sieger ber Berratherei angeflagt, weil et nicht bas gange verbundete Deer in die Rorbfee ge-Grengt batte. Seine ehemaligen Berbindungen mit Euffine, in beffen Dienften er als Auffeber einer Ravence' gabrit gestanden batte, waren unftreitig die Grundlage bes Berbachts. Souchard ertrug fein Schicksal mit ber Standhaftigfeit eines Mannes, ber fich bewußt ift, jur Berberrlichung einer Republif beigetragen ju haben. Poperingen bief ber Ort, wo, er ben Sieg erfochten batte. Er erinnerte fich feiner auf bem Bege nach bem Revoluzionsplat, und starb fo entschloffen, ale er gelebt hatte.

In seine Stelle an der Spipe der Rordarmee trat Jourdan, ein bisher unbekannter Rame, der aber einen großen Feldherrn umschloß. Den 11. Sepzember war die Festung Quesnoi an die Oesterreicher übergegangen und ihre Besatzung, 4000 Mann

ftart, batte fich ju Rriegesgefangenen ergeben. Bab rend einige ofterreichifche Saufen zwifchen St. Quentin, Deronne und Guife tiefer ind Land, hineinffreiften, ging Roburg ben 29. September an ber Spite bes Sauptheers über die Cambre gum Daus beuge und mit biefer Stadt bas verfchangte laget bet Frangofen, welches fich in ihrer Rabe befand, einzuschließen. Die Blotabe ging von Statten; abet während Roburg in biefem Buftand verharrte, fam Jourban ber Befte und bem Lager ju Sulfe. 15. und 16. Oftober tam es bei Battingen ju ciner Schlacht. Rachtheilig war ber Ausgang berfelben für die Defterreicher, indem fie baburch genothigt wurden, die Belagerung von Maubeuge aufzuheben. Eben Diefe Schlacht endigte ben Feldjug fur biefes Jahr. Denn die fleineren Gefechte, welche noch vorfielen, waren von feiner Bebeutung. Berloren batten die Frangofen ju Anfang bes Jahres gang Belgien. Bergweiffung bahnte ihnen die Wege. Wiedererobert wurde alles, bis auf die Festungen Conde, Balens cionnes und Quesnoi; und wenn es moglich war, ben Geift bes Schreckens in ihren Beeren gu erhals ten, fo liegen fich die Baffenerfolge fur bie nachfte Bufunft bestimmt genug porberfeben.

Merkwürdiger noch entwickelte sich ber Rampf feindlicher Massen am Rhein. Mainz, seit dem Unfang des Dezembers 1792 auf dem rechten Rheinuser blotirt, und seit dem 25. bis 27. Marz, wo die Preussen dei Bacherach über den Rhein gingen,

auch auf bem linken Meinufer eingeschlossen, hatte eine Besatzung von 22,653 Mann und war mit Krieges, und Mundvorrath im reichsten Ueberstuß verseben. Die Werte der Festung befanden sich in dem desten Stande. Kassel, am entgegengesetzen Rheinuser, war in eine Festung verwandelt worden. Alle Inseln, welche der Rhein in dieser Gegend bildet, besanden sich in der Gewalt der Franzosen und waren mit Schanzen und kleinen Lagern bedeckt. Auch die Dorfa Weissen und Kostheim, senes von der Mainzer, dieses von der Kasseler Seite, waren in ihren Besis. Dies waren die Gründe, welche die Eroberung die ser Festung verzögerten und Eustinen zu der Behauptung verleiteten, daß das Kriegesgenie und die Taspserteit der Preußen an dieser Klippe scheitern würden.

Mehrere Monate hindurch waren die Fortschritte der Belagerer pur gering; und während dieser Zeit machten die Belagerten, besonders von Kassel aus, so tühne und Erfolgreiche Aussäuse, daß die Sinnahme der Festung immer zweiselhafter wurde. In den letzten Tagen des Mai wurde von Seiten der belagerten Franzosen ein Entsetzungsplan entworfen, def sen Kühnheit dem Gedränge entsprach, in welchem sie sich befanden, und der, wie Ales was der meuschliche Seist im Ramps widerstrebender Gestühle denkt und darstellt, einen Platz in der Geschichte verdient. Der Urheher des Entwurfs ist unbekannt geblieben; aber seine Abssicht war keine geringere, als das preusische Hauptquartier in Marienborn auszuheben, die preufische Generalität gefangen zu nehmen, bas gange Lager in Brand zu flecken, und durch bies Alles Mainz zu entsetzen.

Babrend bas gange frangofische Deer alle beutfchen Lager befchoff, und die Batterien ber Seftung bas lebhaftefte geuer unterhielten jog in bem Dame werlicht einer Commernscht (pom 30. bis 31, Mai) ein Saufe von 6000 Mann jur Bollbringung biefes Bertes aus. Die Preugen batten auf biefe Nacht einen Erupp von Bauern aufgehoten, bas Felb ftei ju machen. hiervon belehrt und burch Spione von dem Feldgeschrei unterrichtet, jog fich ber Bortrab ber Frangofen in umgetehrten Rocten und mit Pechfrangen und fdemefelbeftrichenen Strofbafcheln in ber Sand, burdy alle Poffene Zwei Rolonnen folgten ibe nen auf bem guge nach. Sie famen im Lager an. Das richtige Feldgefchrei lief auch hier feinen Zweis fel ubrig, bag fe Befreundete maren. Gie brangen in die Belte, tobteten ober verwundeten was ihnen gefährlich ichien, und babnten fich fo ben Weg nach Marienhorn. Schon glaubten fie, obgeflegt ju haben, fchon erfchallte von allen Seiten ibr: Es lebe Die Republit! ats Die Preufen enblich ber Rrie geslift inne murben, fich mit ihrer gewohnten Schneb ligfeit samuleten, und burch ihre gange Macht ben Beind jum Beiden brochten.

Berfehlt war ber Entwurf, und von prenfischer Seite wurden von nun an ernftlichere Anftalten jur Eroberung der Fiefung gemacht. In der Racht vom 162 auf den 17. Junius wurde, in der nothigen Entsfernung von dem verstianzten Lager der Franken, die erste Parallele eröffnet. Den 18. nahm das Bombardement seinen Ansang. Die zweite Parallele wurde den 24. Junius vollendet: Das Bombardement wurde von nun an apih sebaster. Glübende Augeln richteten größe Berwüstungen an. Der Justand der Belagerten wurde wiellich bedrängt.

In biefer Retfis entwarf Alexander Beau barnvis einen neuen Dlan Jum Entfat ber belager Bliomet, erfter Banger am Dofe ju ten Reftung. Berfailles'r - Ditglieb. ber tonfftruitenben Ragionalverfammlung und Prafibent berfelben in jener wichtigen Epoche, wo Ludmig ber Sechiebnte Die berlorne Mileinherrschaft duf frembem Grund-und Boben wieber berguftellen fuchte, batte Beaubarnois gulett eine Stelle im Deer gefunden, und feit Enfine's Betfegung gut Mordarmee mar er Dberbefehlehaber ber Dhein armee geworben. Geine militarifthen Talente entwif felten fich um fo fchnellet, je mehr er, bermoge fei nes ehemaligen Stanbes, genothigt war, ben unaus. bleiblichen Bormurf ber Berrathetei burch Republita nertugend von fich ju entfernen. Um jum 3wect ju gelangen, wollte er gemeinschaftlich mit Souchard, bamuls Oberbefehlshaber ber Mofel Armee, bas Belagerungsheer angreifen. Beibe Generale festen fic mit ihrer gangen Dacht in Bewegung. Unter tagliden Sefechten brangen fie bor; und ichon mar Beau harnois über Edigbofen und Souchard bis Ruffel

porgebrungen und bie' Berbindung beibet Seere ju Stande gebracht, als mit einmal bie Rachricht-etfcholl: Maing fei burch Rapitulazion an die Belage rer gefommen. In ber Ehat war bie Seffung ben 22. Julius übergeben worben. Beanharnois fchrie über Berratherei. Bie es fich auch bamit verhalten mochte, fo fonnte bie Uebergabe ber geftung nicht nach republifanischen Grundfagen gerechtfettigt werben:" Folgende waren bie Rechtfertigungsgrunde bes Senerals d'Opre, Rommandanten in Mams: Belagerten batten zwar noch grucht in Ueberfluß, aber nicht mehr Mublen genug gehabt, um fie in Mehl zu verwandeln; ein fühlbarer Mangel on Des Difamenten batte bie Berebeibiger ber Seffung ju ber Ertlarung gebracht, bas fie, angegriffen, gwar ibr Erben vertheibigen, aber feine Ausfalle mehr machen wurden; ber Augenblitt bes ganglichen Dangels, an Futter får bas Dieb mare immer faber gericft; ein Tangerer Auffchub Der Uebergabe ! tourde bas Leben der beiden in der Studt eingeschloffenen Bolesrepra. fentanten und aller republifanifch gefinnten Einwohner, borguglich ber Riubbiften, in Befahr gebracht haben; naber Mangel an Fleifch batte die Befürchtung erregt, bag bie Bertheibiger ber mit fortgefet-Rachtwachen berbundenen Enteraftung leicht unterliegen founten; ber bei weitem großere Theil ber Befannng batte aus Ragionalfreiwilligen beftanben, welche nur jur Bertheibigung ihrer Grangen verbunben gewesen waren und sehnsuchtsvoll bem Lingen-

blid entgegengefeben batten, wo fie ihre Binterquartiere murden begieben fonnen; endlich murde eine noch langere Bogerung, Die gange Befatung ber Gefahr ausgefest haben, ... Rriegesgefangenen gemacht ju werben, woburch bas Baterland einen wefentlichen Berluft wurde gelitten haben \*). Rachdem bie Rapitulation mit bem preugifchen General Ralfreuth abgeschloffen und die Uebergabe ber Festung erfolgt war, blieb b'onre als Geißel bei ben Prengen gurud, bis bad mabrend ber Belagerung ausgegebene Papiergeld eingeloft und bie jum Abjuge ber Befanung vorgefchoffene Summe wieder erftattet fenn murbe. Der Berbacht einer Bervatherei baftete fo fart in ben Semuthern bes Boblfahrtbausschuffes, baf felbft Beaubarnais barin permidelt wurde. Ungewiß, ab b'Dyre Mains ju fruh übergeben babe, ober Beanharpois ju fpat jum Entfat biefer Refinng berbeigeeilt fein murbe auch biefer nach Paris wurde gerufen, als er fich taum in feine alte Pofition bei Weiffenburg jurudigezogen hatte: Zwar entging er, von dem Revolugionstribunal losgesprochen, dem augenblicklichen Tode; aber er verlor bas Rommando, und mußte in der Folge bennoch bas Schaffot befleigen, (23. Jul. 1794) fünf Toge vor ber Epoche, Die ihm bas Leben wurde gerettet baben.

<sup>\*)</sup> S. Mémoîre sur la désense de Mayence, et sur sa reddition. Fait à Mayence le 29. Juillet 1793, l'an 2 de la république française, par le général de brigade d'Oyré.

Ihm folgte Landremont im Rommando (20. Luguft). Die Rheinarmee bestand aus bo,000 Mann. Die Ginnahme von Mains munterte ju größeren Unternehmungen auf. Das verbundete Deer ructe ber frangofifchen Grange naber. Inf Lanban mar fein 3weck gerichtet. Die Preuffen übernahmen ( ro. Sug.) Die Blofabe biefer Feftung, in welcher General Late babere, win entibloffener Mann, Rommanbant war. Die Defterreicher rudten unter Burm fer gegen bie Linien ber ganter, von ben grangofen Bauband. Linion genannt, weil Diefer tabne Erfinder einer bis Dahin unbefannten Befestigungetunft auch ihr Scho pfer war. Rebem Bordringen ichienen fie zu tropen. Sie bebnten fich, langs bes Lauterfluffes, von bem Mhein bei Lauterburg bis an bas Gebirge bei Beif fenburg, in einer Strecke von 4 bis 5 Stunden. Ein bichter Berbau farete bem Feinde juerft entgegen. Datte er biefen überwunden, fo fand er, unter einem emigem Rartatfchenfeuer, por bem angefchwellten Lauterffull, beffen Brund mit Suffangeln befaet mar. hinter bem Gluffe jog fich ein vier Rlefter breiter und brei Rlafter tiefer, boppelt verpalifabirter Steben, an welchem, in einer Diftent von 800 Scheitten, je wei und zwei Baftionen angelege waren. Beiffenburg und Lauterburg waren bie beiden End. puntte biefer Linien und beibe Stabte befeftigt. Bergeblich boten bie Defterreicher alle ihre Rrafte auf, Diefe von bem fühnften und menschenfreundlichften Patriotismus gefchaffenen Dinberniffe ju überwinden.

Gle wollten fie bon vorn angreifen; aber fie muß ten von biefem Borfat abfteben. Der Rortgang bes Rrieges fcbien ju erlabmen, ale Beneral @ ega femic auf ben Einfall gerieth, burch bie Bebirgspaffe bin ber Beiffenburg im Micten burchzubrechen. Much bie fer Berfuch midlang. Schon ftellte fich ber Derbft ein. Die Beit ber Winterquartiere war ba. seugt; baf man feiner nicht bedurfe, tehrte ein grofor Theil ber in ben beiben theinischen Departemen tern anfpebotenen Boltsmaffe in feine Deimath gurud. Diefen Bortbeil bemutten Die Allierten; und indem fie Ach gu einem gemeinfchaftlichen Angriff vereirnigten, wobel die Preufen, unter ber Anführung bes Der jogs von Braunfdweig, bie finte glante, von Bebirge ber, bie Defterreicher, unter ber Leitung bes Bringen von Balbed, Die rechte Flante, von ber Rheinfeite, und ein andetes Rorps unter Wurmfer bon born angriffen, wurde enblich biefe ungeheure Schugwehr erfturmt. Einem fo gut berechtieten mb fo glucklich ausgeführtem Angriff vermochten Die Fran gofen' nicht fau emiberfteben. Auseinanderaefbrengt, eilten fle nach Dagenau und Bifch weiler binter bie Motter; und ba fie fich auch bier nicht ficher ge nug glaubten, fo fluchtetett fle bis nach Strasburg, indem fich eine andere Rolonne langs ber Gebirge in die Baffe ber Bogefen bei Elfasjabern und Bugelfein jog. Groß maren bie Bortheile, melde die Deutschen burch biefen unerwarteten Schlag gewannen. In ihren Befit gerieth bas ganze nieber

theinische Departement. Abgeschnitten bon aller Unterftugung murden bie beiben Seftungen Landau und Fort Bauban, ehemalt Fort Louis genannt. Die gange Rheinarmee gerieth in Gefahr, bom hunger aufgerieben ju merben, meil fie, after Magagine bes raubt, nur burch ben Gebirgepas bei Jabern bon lothringen aus verpfiegt werden tonnte. Wurm. fer verlegte fein Sauptquartier nach Brumat. Bab bed brang auf ber Rheinfeite nach Wangenau por. Die Preugen verwandelten ganbau's Blotabo in ein Bombarbement (ben 28. Oftober), meldes aber gleich nach den erften Tagen nachlief. Fort Bauban fiel nach einem 4tagigen Bombarbement (ben 15. November) burch Rapifulagion. Die 4000 Mann ftarte Befatung ergab fich ju Kriegsgefangenen, und Die Eroberer erbeutefen 111 Ranonen,: 1000 Zentner Pulver, 50 Pontons und einen beträchtlichen Vorrath von Lebensmitteln. 3mar verungluctte ein von ben Preußen in ber Racht vom 16. auf ben 17. Robember unternommener Sturm auf bas Bergichlog Bitich; dagegen aber schlug ber herzog von Brauns schweig eine Kolonne der franzosischen Moselarmee, welche, um gandau ju entfegen, durch bas Gebirge hervorzubrechen suchte, bei Raiferstautetn in einem blutigen Treffen (ben 30 November). Bon biefem Augenblick an Schien jeber neue Berfuch ju ganban's Entfat vergeblich und überfluffig. Freilich wies Go neral: Laubadere jebe Aufforderung gur Uebergabt juruct, fie mochte noch fo schmeichelhaft sber brobend

sen; eber man zweiselte nicht mehr an bem nahm Fall bieser Gränzsestung und hosste so bas Ende bes Relbzugs burch biese Eroberung zu tronen.

! Re großer indeffen die Bortbeile waren, welche Die Deutschen babon getragen batten und noch babon gu traget boffen durften, defto angeftengter bachte man im Boblfahrtsausfchus ju Paris auf Die Bie derentreifung derfelben; und bald zeigte fich be Rachbruck bes Schreckenssioftems auch in bem De partement bes Rieberrheins. General Delmas batte Landremont im Rommando abgeloft, (ben 24. So tember); da er aber bie Erwartungen des Bobl fabrtsausschuffes nicht erfüllt batte, fo trat Dicho gru in feine Stelle als Oberbefehlsbaber ber Rhem armee. Auch biefer General war ein bisber unbo tannter Rame; aber feine Thaten rechtfertigten balb Die Babl bes Boblfabetsansschuffes. Bu Poligny in dem Departement des Jura (ber ebemalian Rranche. Comté) geboren, trat er in feiner Jugend in den Frangistanerorden; aber febr wenig für biek Art pon Stlaverei gebilbet, verlief er ben Orben balb wieber und trat in ben Kriegsbienft. meiner Artillerift batte er bas Ungluck, an ber rech ten Sand verwundet und für den Dienft unbrauchbet gu werben. Seine gute Aufführung verschaffte ibn Die Stelle eines Gergeanten. Balb barauf in bem Bureau des Staabes feines Regiments angeftellt, wurde er 1792 Chef beffelben. Um ein Bataillon Ragionalgarden ju unterrichten, verließ er in eben biefem Stahre bie Artiflette. Dit Auszeichnung ftanb er feinem neuen Geschäfte vor und trat barauf in ben Generalftab ber Cuftinischen Urmee. Dier ents wickelten fich fe.ne Felbherrntalente nach allen Geiten hin und verschafften ihm gulett bas Obertommande. An die Spipe der Moselarmee wurde, an die Stelle bes Generals Schauenburg, Soche gebracht; gleichfalls ein unbekannter Rane, ber fich aber balb illustrirte. Beibe Keldherrn überfamen ihre Beere in bem traurigften Buftanbe: geschwächt burch Rieberlagen, entmuthet burch hunger, berlaffen bon allem Enthusiasmus fur die Freiheit, befindlich in einem Lande, wo die Revoluzion febr viele geheime Feinde Alles war ihrem Genie überlaffen; aber bies war auch wirtfam genug, um die Geftalt der Dinge in furger Zeit zu verandern. Bor allen Dingen wurben die Urmeen verftarft. Die Triebfeder des Em thusiadmus ward ohne Dube angespannt, sobald nur frische Lebensmittel berbeigeschafft maren. In furger Beit waren Die Generale im Stande, den Befehl Des Bohlfahrtsausschuffes, "gandau um jeden Preis gu entfegen, a mit Erfolg auszuführen.

Die Preußen hatten fich nach bet fehlgeschlages nen Ueberrumpelung bes Bergschloffes Bitsch, vermoge einer retrograben Bewegung, welche fie als einen Meisterstreich bes Kriegesgenies vertheibigt has ben, nach Raiserslautern jurudgezogen \*). Die

<sup>\*)</sup> Man fehe hieruber bie Rurge Ueberficht bes gelbe juges von 1793 gwifden bem Rhein und ber

Defterreicher maren in ihrer Stellung geblieben. Durch tleine Gefechte murbe Wurmfer inbeffen genothigt, fich in die Linien binter ber Motter in ein mit 32 Batterien verschanztes Lager juruckzuziehen, Das fich pom Rhein bei Drufenbeim, in einer Rrummung über Sagenau bis an Reichshofen, Berth, Matftal und Lembach erfrecte. Dier erwartete er ganbau's lle bergabe mit einer Anstrengung im Sandeln und Dul ben, welche über alle Beschreibung binausgeht; benn mit ber rauben Jahredgeit überfiel bas ofterreichische Beer jugleich ein ganglicher Dangel an Lebensmitteln und Rleibung; morberifch mutheten Krantbeiten aller Urt im Lager. Wie viel Dube Die Defterreicher aber auch haben mochten, biefem widrigen Schickfal ju widersteben, so mußten fie boch noch ibre letten Rrafte aufbieten, einen Reind abzuwehren, ber ibnen meder Lag noch Racht Rube ließ, weil feine Beftimmung gandau's Entfat ober ber Tob war. Ein Drittheil bes ofterreichischen Beeres ging in biefem vielseitigen Rampf verloren. Die Widerstandfraft wurde endlich erschöpft. Dit Kartatschen und Bajonetten angreifend und die Ueberraschung gur einzigen Laftit erhebend, brachen die Frangofen (ben 22. Dec.) bei

Saar, von einem unpartheuschen Beobachter. In die fer Schrift werben die Preufen wegen biefes 3w ruchtuach mit mathematischen Grunden gerechtfert tigt. Die Defterreicher haben gleichwol ihre Triftigkeit nicht anerkennen wollen. Schwerlich wird diefer Streit jemals ganz beigelegt werden.

bei Freschweiler burch und zwangen baburch bie Defferreicher, fich in Gile über Guls auf bie Soben von Beiffenburg juridfjugieben. Sier nabmen fie gwar von neuem Pofigion; aber burch bie Rachticht von Toulous Erobetung aufgemuntert, brand gen die Frangofen nue befto ungeftumer bor. Ein Angriff auf ben rechten Bluget ber Defterreicher auf bem Beisberge entichied. Rur Die Entichloffenbeit bes Bergogs bon Braunfchweig rettete bas bfterreichis fche heer, ale der Keind fchon im Begriff mar, ibm jeben Ruckug abzufchneiben. Es ging in ber Racht pom 26. jum 27. über bie Lauter und marschirte. nach: Dornbach: und Fredenfelde. In Germers. beim rubte es einen Tag und ging barauf über Philippeburg aber ben Rein jurud. Die Pren-Ben, welche nun auch nicht langer in ihrer Bofigion bleiben konnten, gogen fich nach Daing gurud, um in ber farten Stellung gwiften Oppenheim und Dbersbeim bie ferneren Unternehmungen bes Rein. bes abzumarten.

So war also das Departement des Niederrheins von neuem geretret. Pichegrit war es, welcher den Plan zu diesem kuhnen Angriss entwark. Sein ansspruchsloses Wesen stöfte den bei der Rheinarmer des sindlichen Konventstommissaren, Geandot und la Coste so wenig Vertrauen ein, daß sie eine Zeitlang damit umgingen, den General Hoche zum Generge lissung der Urmee zu machen Einer von ihnen bes nachrichtigee Pichegru'n davon; aber der General

Dietzehnter Theil.

blieb seinem großen Chavaster: in biesem Angenblic so treu, haß er ben Kommisser mit den Worten umarmte: Rur eins schmerzt: unch, daß ihr namlich glauben werdet, dieser Borzug könne den mindesten Einstuß auf meinem Eiser sie den Dienst der Repubtif haben: Zwei andere Kommissare machten diesen Wisgriss wieder gut, indem sie Pichegra'n in ihren Berichten als den Rann schilberten, der allein in Scande ware, die Rordannee mit Erfolg zu sommandiren. Dies waren Le Bas und St. Just, zwei washende Jakobiner, aber: zugleich Männer von Talenten, und vielvermögend durch ihre Berbindungen mit Robespierre und dem ganzen Wohlfahrtsausschusse.

Adhrend bieses Zeitraums wurde die Alpenarmee zu Keinen Eroberungen in Jtalien gebraucht. Sobald kyon im Empdrungstunfand erklart war, mußte General Relbermann, welcher noch immer an der Spiha: vieser Armee stand, alle die Unternehmungen, die er während des Frühlings vorbereitet hatte, aufgeben, um zegen die sogmannten sederalisirten Departementer zu marschiren. Mit einem aus 20,000 Mann bestehenden Deer verließ er Italien. Raum hatte er sich in Bewegung geseht, als die Piemonte sen hinter ihren Gehirgen hervorkumen, in verschiedernen Haufen won mehreren Seiten her in Savonen vordrangen, selbst auf französischem Grund und Bosden vorrückten und die Besorgnis erregten, daß sie sieh sie sieh wir den kannen die Besorgnis erregten, daß sie

Rellermannische heer einzuschließen. Sie waren aber bem Ronvent auf feine Beife furchtbar. Auf Dubois. Crance's Befürchtung, daß fie Kortschritte machen tonnten, erwiederte Danton: » Lag immerhin die Savonarden von ihren alten Treibern in Reffeln geschmiedet werden; Epon ift jest bas Lofungs. wort; Enon's Demuthigung muß bem Giege bes Berges bas Giegel aufdrucken. « Ein bebeutenber Daufe von Piemontesen vereinigte fich in der Folge gu Toulons Behauptung mit ben Englandern und Spaniern. Rellermann verlor im September bas Dberkommando über bie Alpenarmee, weil er als Belagerer Enons in den Berdacht gerieth, ber rebellis fchen Stadt allgu fehr gu fchonen, aber er ging mit einem fleinen Beere nach ben Alpen juruck, wo er in tutger Beit bas Departement Montblant wieber eroberte.

Der Krieg mit Spanien hatte sich bestimme entwickelt; aber eine Armee von 100,000 Mann, welche das Bordringen der Spanier verhindern sollte, tonnte, wie es scheint, nicht aufgebracht werden. Der Konvent begnügte sich also, die langs der Pporenden nothdürftig vertheilten Besatungen, ungefähr 20,000 Mann, in zwei Armeen umzuschaffen, von welchen die eine den Namen der Westpprenden. die andere den der Ostpprenden. Armee erhalten sollte. Die erstere sollte Biscapa, Navarrd und Arzagonien gegenüber siehen und den ehemaligen Kriezugeninister Servan, welcher seit dem 14. Oktober

1792 seinen Abschieb genommen hatte, als Seneral an ihrer Spige haben; die andere gegen Ratalonien wirken und von Rarl de Flers befehligt werden.

Unaufhaltbar brangen bie Spanier in ben West pprenden unter den Befehlen Don Ventura Caro's aber den Biadosoa vor. Das lager der Franzosa bei dem sesten Schlosse Pignon siel in ihre Gewalt. Zugleich St. Jean de Luz und St. Jean Piel de Port angreisend, wollten sie gegen Bayonne vorrücken. In dieser Stellung blieben sie das Jahr hindurch.

Eben fo gludlich, bemachtigte fich General Ricarbos in ben Oftpprenden einer Stadt nach ber anbern. 3mar vertheibigten fich die Frangofent mit - ber größten hartnacigfeit; aber ber Uebermacht un terliegend, faben fie fich genothigt, felbft Belle garbe, einen ber Sauptichluffel ju Franfreich, nach einem 34tägigen Bombarbement am 25. Junius ber Spaniern ju überlaffen. Im Befig ber Porenach, rudten biefe bis auf eine Stunde von Perpignan vor. In feinem Sauptquartier bebrobt, fcbicfte Go neral be glere einen Gilboten über ben aubern an ben Konvent, um ichleunige Berftarfung ju erhalten; aber flatt ber Berfidrfung, erhielt ber General feinen Abschied, und wurde gleich nach seiner Buruckunft nach Paris, (wo er ben 22. Julius 1794 bingerich tet wurde) als bes Berrathe verbachtig, ins Be fångnig gefchicft.

Selbst nach dem Aufgehot in Masse wurden die heere an den Pprenden nicht verstärkt. Dem Dis visionsgeneral Barbantane, welcher nach de Flers Entsernung den Oberbesehl erhalten hatte, gelang es zwar, die Feinde aus ihren Lagern in der Nähe von Perpignan zu vertreiben; aber hart am Schlusse des Jahres rückten die Spanier auß neue wieder vor; und nachdem sie die Franzosen bei Villelongue und Bagnouls geschlagen hatten, bemächtigten sie sich des Forts St. Elne, der Festung Collioure und Fort Bendre's; und mehr als je war Peropignan batropt.

She wir ju ben Rolonialfriegen übergeben, wird es nothig fepn, von ben frangofischen Rolonien selbst zu prechen.

Erst unter Ludwig den Bierzehnten erhohsich Frankreich unter ben Seemächten. Colbert's Senie war es ausbehalten, seinem Naterlande mit einer Rriegsflotte auch Rolonien zu geben. Diese Kriegesslotte bestand im Jahre 1681 aus 179 großen und kleinen Schiffen, welche Frankreich, das durch seine ganze Lage zur herrschaft über das Mittelmeer bestimmt ist, nach und nach zur herrschaft über den Nietelmer sollten. Unskreitig würde Colberts Wunsch erfüllt worden seyn, wenn Frankreich nach ihm patriotische Finanzwinister gehabt hätte. Ludwig der Vierzehnte starb mit Schulden überhäuft. Ludwig der Funszehnte, sein Nachsolger, dachte nur auf sein Vergnügen. Unter Ludwig dem Sechzehnten

ging die Marine wieber' and bem Duntel berbore welches feiner Borganger Berfchwendung verurfacht batte. In dem Rriege, welchen Rordamerifa von 1775 bis 1783 får seme Freiheit führte, abnete Eng land querft, daß Franfreich in der herrschaft gur Ge fein Rival werden tonnte; aber diefe Kurcht ver fcmand wieder, als Franfreichs Finangen mit jeben Sabre immer mehr gerruttet wurden und England bemertte, baff ben Bliden ber frangoffchen Ration bie mabre Grundlage bes Banbels entging. tommen war ben Englandern bie frangofische Revo-Ingion; noch willtommener bie Rriegeserflarung Frantreichs vom 1. Februar 1793. Bon Diefem Mugen blick an war es moglich, Englands Seemacht für immer ficher ju ftellen. Dben ift bereits ergablt worben, wie bas englische Ministerium die Rriegeserfla rung, als fie jurackgefordert murbe, nicht mur nicht jurudgab, fonbern auch bie furchtbarften Unftalten machte, fie nach allen Geiten bin gu benuten \*). In der That tannte es feine Ueberlegenheit gur Gee nur allzu gut. Die frangofische Marine felbft befand fich im tlaglichften Berfall. Der Seeminifter Bertrand hatte, fury bor feiner Auswanderung nach England, einem großen Theil ber erfahrenften Gee offiziere Paffe über Paffe ins Ausland gegeben; und Diejenigen bon ihnen, welche bavon nicht Gebrauch gemacht hatten, fürchteten fich vor ben Matrofen,

<sup>\*)</sup> Band 13 am Schliffe.

welche von dem Erundfah- der Freiheit und Gleichs beit die Beranlassung jur gefährlichsten Insubordinazion hernehmen konnten. Dazu kamen eine Menge amderer Rachtheile auf Beiten der Franzosen. Schon fat sich England im Besit aller französischen Rolonien; sichon rüstete es in allen höfen Flotten aus, wie sie eine nach der anderen zu erobern.

Es ift, bes Holgenden wegen, durchaus nothe wendig, hier einen furzen Abrif von Frankreichs Bes sigungen vor dem Ausbruch des Krieges zu geben. Frankreich besaf 1793 ausserhalb Europa:

- I. In Oftindien einige befestigte Waarenlager an den Ruften, unter welchen die Stadt und Seefestung Pondichery als der hauptsis zu betrachten war.
- U. In Afrika, anser einigen Riederlaffungen auf den westlichen Ruften und jenseits des Borgebirges der guten hoffnung auf der Insel Madagaskar, vorzüglich zwei Infeln, nicht weit vom Eingang des Indischen Meeres: Iske de France und Reunion (ehemals Isle de Bourbon).

## III. Auf ber anberen Salbtugel:

- 1. In Nordamerita die beiden kleinen Infelochen St. Pierre und Miquelon an den Ruften von Terre Reuve, wichtig wegen bes Rabliaufanges in jenen Gewäffern.
- a. In Subamerifa, ein Stud von Gulana und die Infel Capenne.

In Westindien, d. f. in der ofwirts om Amerika liegenden ungehauren Renge große und kleiner Inseln, die eine besandere Bell ausmachen, unter den großen Antillen: die Halfte von St. Domingo und war den besten und ergiedigsten Theil dieser Insel; und unter den kleinen Antillen: Suado loupe, Martinique, St. Lucie, Marie galante, Desirade, die Inselden Gaintel, Tabago.

Mile biefe Befigungen mußte Frankreich von ben Augenblick an preisgeben, wo England bie Triegth erflarung angenommen batte. Ran bat fie bem Rom vent als einen Att des bochken Leichtfinnes borgte worfen; aber man hat bei diefem Bormurf die Bo wegungsgrunde überfeben, welche Frankreich feit lit ger als einem Jahrhundert batte, mit England | brechen. Immer von diefer folgen Seemacht torm nifirt, tounte es nie die Bollenbung einer beffett Berfaffung in feinem eigenen Junern hoffen, fo lang' es von England abhangia blieb. Die Machthaber erfchracken zwar über ihre eigene Rühnheit, Die Kriegeserklarung gemacht war; aber ein richtigs Inftinkt batte fie babei geleitet. Briffot versucht Die Grunde ju entwickeln, welche jebe Beforgnif fit die Rolonien aufhoben; allein die Rolonien burfin eigentlich beim erften Beginnen eines folchen Rigd gar nicht in Anschlag gebracht werben; mochten fi immer eine Zeitlang verloven geben, wenn Granfrich nur zwiest die Oberhand behielt. Retten wollte man fie baburch, bast man die farbigen Menschen auf den Rolonien sier frei erklärte; aber diese Maastregel konnte nur von Freiheitsschwärmern genommen werzden, da die Austosung der gesellschaftlichen Bande nothwendig in den Rolonien dieselben Wirkungen hers vordringen mußte, die sie in Frankreich selbst hervorgebracht hatten, und ein Bärgerkrieg nicht geeignet war, einen auswärtigen Feind mit Erfolg zurückzus treiben. Annehmen, daß Brissot, Carra u. s. w. aus keinem anderen Grunde die Rriegeserklärung ges gen England betrieben hätten, als weil sie, von Pitt bestochen \*), alle französischen Rolonien hätten an

Durch Republikanifirning ber frangofischen Kolonien England's Bortheil gu Vermebren, ift bem Minifer Bitt gewiß nicht eingefallen. Alles, mas man ibm mit Babre beit gur Laft legen fann, ift, daß er Dillionen vere fcweubet bat, um Frantreich burch Burgerfriege gu Brunde ju richten. Berfcwenbet im budficblichken Sinne bes Borts maren biefe Summen, weil Burgere friege von felbft erfolgen mußten, fobalb es barauf ans. tam, ein nüchternes Ibeal von Republik an bie Stelle ber alten Berfaffung ju fegen; weil Burgerfriege fur benachbarte Nazionen immer angerft gefabrlich find, ine bem fie nicht nur ben Geift bes Rrieges popularifiren, fondern auch bas mabre Berbienft auf feinen rechten Blas bringen; weil, wenn granfreichs Bernichtung, Die nie mals gelingen fonnte, wirflich gelungen mare, bie gange englifche Nazion burch ben Alleinhandel in Gefahr gerieth. an Heberfullung ju fferben; eine Tobesart, welche ein weifer Minifter eben to forgfaltig verhaten mußte, als bie ihr entgegenftebende burd Entziehung after Rahrung.

die Englander ansliefern wollen, heißt einer Parthei beitreten und ihre Beschüldigungen in Wahrheit verwandeln. Noch weniger konnten diese Manner, ip dem sie die Freiheit der farbigen Menschen betrieben, die Bernichtung des Kolonialhandels zur Absieht haben. Ihr einziges Berbrechen war, einen Kampf zu wagen, dessen Wendungen sie nicht berechnen konten, wenn gleich ihr Patriotismus einen glütlichen Ausgang ahnete.

Wir haben oben gesehen \*), daß sich die Englather bis zum 21. Junius in Westindien unter der Ansührung des Gegenadmirals Gardner der Insell Tabago bemächtigt hatten und von ihren Unternehmungen auf Martinique abzusiehen genöthigt wurden; und daß sie in Norhamerika den 7. Junius auch die beiden Inseln St. Pierre und Mignelon eroberten. Außerdem eroberten sie im Laufe diese Jahres (1793) nur noch in Ostindien die Stadt Pondichern, welche mit Kapitusazion an sie überging, doch so, daß sich die aus 900 Europäern und 1500 Eingebornen bestehende Besahung zu Kriegestgesungenen ergeben mußte.

Nach St. Domingo waren zu Anfang bes Jahres zwei Kommissare, Santonar und Pokverel, geschickt worden, von deren Schicksalen in der Folge

<sup>\*)</sup> Band 13, Pag. 161.

Die Rede fenn wird. Die erfte Bolge ihrer Erfcheis nung war Burgerfrieg. Die farbigen Menfchen batten nicht fo bald ihre Freiheit erhalten, als fie fich fogleich gegen die Roloniffen erklarten; wiele Reger traten ihnen bei. Bon allen Seiten wurde Blut vergoffen. Die hoffnung ber Englander, auch biefe Infel in furger Zeit ju erobern, wuchs jur Babrfcheinlichkeit an. Den 23ften Geptember 1793 lief John Bhitelocke, im Ramen Georgs bes Dritten, eine Proflamazion an die Einwohner von St. Domingo ergeben, worin er fie aufforderte, fich unter ben Schut bes Ronigs von England ju begeben, um dem Berderben ju entgeben, das ihnen Rouvents tommiffare bereiteten, welche in feiner anberen Abficht mit unumschränkter Gewalt verfeben waren, als um fie ju Grunde ju richten. Diese Proflamazion blieb nicht ohne Erfolg.

Rie ist eine freie Nazion mehr gemishandelt worden, als die franzosische während dieser und der nächsten Periode. Die leiseste Erklärung gegen eine so erzwungene Ordnung der Dinge wurde mit dem Rerker und nicht selten mit dem Tode bestraft. Richts rettete vom Verderben; selbst die Unwissenheit nicht. Wer nicht zu den größten Ausopferungen bereit war, und nicht, aus voller Brust, zum Preise der Regiedrung sprach, wurde ohne Erbarmen eingezogen, so bald er seinen Angeber gefunden hatte. Raum reichten die Gesängnisse der Republik hin, alle Strafbaren in sich auszunehmen. Die Guillotine, dies suber

rane Mittel bie Republit ju grunden, war in ewiger Ebatigfeit, Die Rerfer auszuleeren, und fam nie ans Biel. Das geben, fiel im Preise; Die Furcht vor bem. Lobe lief in eben bem Grabe nach, in welchem fie mm einzigen Gefähl erhaben murbe. Taufende ftarben mit einer Refignation, welche ben glangenbffen Beifpielen gleich tam, bie bas Alterthum auf uns vererbt bet. - Manche erhoben fie im Augenblicke ber hinrichtung fogge gur Freude, indem fie ihren Cod als ein bem Baterlande gebrachtes Opfer ober als bas Unterpfand einer baldigen befferen Ordnung der Dinge betrachteten. Bon Seiten ber Regenten fanb jene traurige Ronfequeng fatt, welche ben begange den Rebler vertheibigt, weil fie ibn nicht verbeffern fann. Aunehmen, bag alles menfchliche Gefühl in ibnen ausgestorben gemefen fei, beift bas Unmögliche porausseten. Umtehren burften fie einmal nicht; und ibre grausame Thatigkeit mußte in eben bem Maag erhobet werben, in welchem fie bie Unmbglichkeit einfaben, ibr Borbaben burchzusegen. Die revoluzionare Regierung ging nicht aus ihnen, fonbern aus bem Drang der Umfinde bervor; ihr einziges Berbre chen war, biefen Drang mit peranloft ju baben. Bon bem Augenblick an, wo bies gescheben mar, mußte bie Buillottine von Breft bis Antibes, von Baponne bis Calais rafen und Franfreich, nach und nach, in eine große Morderhoble verwandelt merben. Chraeis und herrschstucht waren weit weniger im Spiele, als man gewohnlich annimmt. Das Elend

entstand aus unsinnigen Joealen, die man realisten wollte, nachdem sie vorher ganz Europa bezaubert hatten. Die Schöngeisteret, dieser reine Ausbruck des schöpferischen Unvermögens, spielte ihre Rolle fort, dis die Menschlichkeit ihr ein Stillschweigen auf legte, und die Stifter der Septemberszenen nach und nach in eben das Grab sanken, das ihre Gegner versschlungen hatte. Gesehen haben wir, wie die Girondissen an der Geburt wines neuen Staatsschema start ben; sehen werden wir, wie ihre Feinde im Verbrauch des längst Erfundenen zu Grunde gehen.

Auffallend ift bie patriotische Buth, welche ben größten Theil ber frangoffithen Ragion wahrend Diefer und ber nachften Periode befeelte. Es ift bier nicht ber Ort, ben Patriotismus als Triebfeber gu gerlegen; aber bemerten muffen wir, bag bie Dajoritat bes frangofischen Bolts bei allem Glenb, bas fich auf Franfreich zu lagern begann, wefentlich gewonnen hatte, und noch wesentlicher ju gewinnen hoffen burfte. Chemals bem Mangel, bem Elenb, ber Erniebrigung, ber berabmurbigenbften Unterbruf. fung preisgegeben, wurde ber gemeine Dann und mit ihm alle unteren Boffsflaffen burch bie Revolugion in einen Buftand gefest, ber ihre fuhnften Bunfche bei weitem übertraf. gur ben ganbmann borten Auflagen, Frohnbienfte und Prügel auf; mit bies fen verschwand bie gurcht bor Ginnehmern, Chellem' ten, Boigten und Galeeren. Den Sandwertsgefellen berechtigte die Ginftellung bes Bunftzwanges

und die Einfahrung einer burgerlichen Bleichheit ju allen Arten von Forberungen an feinen Deifter, welche weuigftens nicht gang imerfullt bleiben burf. ten. Durch die Einfahrung bes Maximums verlor ber armere gandmann nicht, weil bies Gefet nur in ben großen Stabten tonnte geltenb gemacht werben; ber armere Theil ber Stadtebewohner bingegen gewann babei unenblich. Daber bie Bereitwilligkeit bes gro-Ben Daufens, Die Revoluzion ju unterftugen. In ein hartes leben gewohnt, fonnte er im Rriegesbienft feine Plage finden; und baju brangen mußte er fic son dem Augenblick an, wo ber Dienst, außer einem be beutenben Golb und einem unerhorten Daaf von Rreibeit, die Aussicht zu ben glangenoften Nazionalbeloh nungen barbot. Richt für ben Bohlfahrtsausschuf, nicht für ben Konvent, nicht für Generale, nicht fit Die Integritat bes Reiche, nicht fur ben Ruhm bet gangen Ragion tampfte man mit biefem beispiellofe Beldenmuth, fondern für bie Bortheile, welche bie Revoluzion gewährt hatte, und noch zu gewähren versprach; Bortheile, die man auf Rinder und Rinbestinder ju vererben munichen mußte. Erhobt murbe biefe Energie und die bavon abhangige Tapferfeit noch durch das Beispiel der erften Anführer, welche burch eine nie erhorte Berantwortlichfeit jugleich jut bochften Entfagung und gur größten Unftrengung ib rer Beiftesfrafte genothigt, felten eine andere Babl batten, als entweder zu flegen, ober ihren Ropf auf bas Cchaffot ju tragen.

Ugter allen biefen Sturmen befretirte ber Ragios nalfonvent eine neue Beitrechnung, welche eben fo febr bas Jahr als ben Tag veranderte. Die Abficht diefes Defrets mar teine andere, als auch die letten Spuren ju vernichten, welche an bie alte Orb. nung ber Dinge guruckerimmern konnten. Sabre b'Eglantine mar ber Urheber bes nenen Ralenders. Rach ihm follte bie neue Zeitrechnung mit bem 22ften September beginnen, weil fich ben 21ften September 1792 die Bolfereprafentanten querft in einen Re gionaltonvent vereinigt und die Abschaffung bes Ronigthums beschloffen hatten; folglich ber 22. September der erfte Lag der Republit gemefen mare: "Dies » fer Bag, a fante ber Berichtabftatter, »war der erfte » ber Republit; und an bem namlichen Tage trat bie "Sonne um 9 Uhr, 18 Minuten, 30 Gefunden, "Morgens, in Die berbftliche Tag- und Rachtgleiche -burch ben Gintritt in das Zeichen der Mange. Go -war also am himmel die Gleichheit bes Tages aund ber Macht in bemfelben Momente bezeichnet, » da bie burgerliche und moralische Gleichheit Durch die Reprasentanten des frangostschen Bolfs "als ber heilige Grundpfeiler feiner Berfaffung feft "gefest warb. Go erlenchtete alfo die Sonne gu-Bleich die beiben Pole, und nach und nach ben "gangen Erdfreis, an eben bem Lage, ba bie Ractel Der Freiheit jum erftenmal in ihrer vollen Glorie "über dem frangofischen Bolke glubete. Rach vier "Jahren von Kampf gelangte die Revoluzion zu ih»rer Reife, indem fie und zur Republik führte, gerade »in der Jahredzeit der Reife der Früchte; in der »glücklichen Jahredzeit, da die Erde, durch den »Fleiß des Landmanns und die Einflüsse des him »mels bestruchtet, mit verschwenderischer Güte ihrt »Geschenke aussichützet.»

Bestimmt anfangen follte bas Jahr um Mitter nacht mit bem Tage, worauf bas Aequinoxium falle

Eingetheilt follte bas Jahr werben in mill gleiche Monate.

Diefe Monate follten benannt werden:

Bur ben herbft: Bendemiare, Brumarg Frimare.

Får den Winter: Rivas, Pluvios, Bented. Für den Frühling: Germinal, Florial Prärial.

Für ben Sommer: Meffibor, Thermibon, Früctibor.

Jeder Monat sollte dreifig Tage haben, und in brei gleiche Abschnitte von 10 Tagen, Dekaben ge nannt, zerfallen.

Die Ramen ber einzelnen Tage follten fem. Primidi, Duodi, Eribi, Quartidi, Quintidi, Gertidi, Geptibi, Dotidi, Ronidi, Decadi

Da aber bei dieser Art zu zählen nur 360 Tage im Jahre herauskämen und das Jahr doch 365 und ein Schaltjahr 366 Tage hätte; so sollten am Schlusse des Jahres hinter dem 30. Früetidor die fehlenden 5, und, im Schaltjahr, die fehlenden 6 Tage angoschoben schoben und ber Feier ber Nazionalfeste bestimmt werben. Sankulottiben sollten sie genannt werben und den Festen der Tugend, des Genies, der Arbeit, der defentlichen Meinung und der Bestohnung geweihet seyn. Un dem sechsten Erganzungstage, der Revoluzionstag genannt, sollte ein großes Boltsfest geseiert und an diesem Feste der Schwur wiederholt werden: Für die Freiheit zu leben und zu sterben.

Je vier Jahre sollten eine Franziade ausmachen, zum Andenken der Revoluzion, welche Frankreich nach einem vierjährigen Rampf zu einer republikanischen Berfassung verholfen hatte.

Der Lag, von Mitternacht zu Mitternacht, follte nicht, wie bisher, in 24 Stunden, sondern in zehn Theile zerfallen, und jeder dieser Theile wiederum in zehn andere Theile und so fort bis auf den kleinsten noch bestimmbaren Theil seiner Dauer. Der hundertste Theil der Stunde sollte Decimalminute und der hundertste Theil der Minute Decimalsecunde heißen.

Ueber die Benennung der einzelnen Monatstage in der Tagestolonne jedes Monats erklärte fich die zur Anfertigung der neuen Zeitrechnung niedergesetzte Rommission also: "Die Priester hatten jedem Tage des Jahres den Namen eines sogenannten heiligen beigeschrieden; dieser Ratalog hatte weder Nuten noch Methode; er war das Repertorium des Irrithums, des Betrugs und der Charlatanerie. Wir

· \$6

Biergebnter Theil.

ball die Ragion, nachbem fe biefen Schwarm von Seiligen aus ihrem Ralender verbrangt batte, an die Stelle berfelben alle die Begenftanbe feben mußte, bie ben mabren Razionalreichthum ausmachen; Gegenftanbe, welche, wo nicht eines Rultus, boch wenigstens einer Rultur wurdig waren: liche Erzeugniffe ber Erbe; Berfzeuge, beren wir und ju ihrem Anbau bebienen; Sausthiere, welche in den Augen der Bernunft mehr werth find, als alle jene canonifirten Stelette, bie man aus ben Ratatomben Roms jog. Wir haben alfo. ber Reibe nach, in ber Lagesfolonne jebes Monats bie mabren Schate ber ganbesbloumie aufgestellt. Die Gaamen, Die Futterarten, Die Baume, Burgein, Sluthen, Bruchte, Pflangen find in bem Ralenber bergeftalt geordnet, bag jebes Erzeugnif gerade ju ber Beit und auf den Tag zu fiehen kommt, wo die Ratur und foldes ju fchenten pflegt. Auf jeben Quintibi. b. h. Salbbefabe, ober ben 5, 15, 25ften Lag jebes Monats ift ein Sausthier angezeichnet, fo bag gwifchen bem Datum biefer Ungeichnung und bem wirb lichen Rugen bes Thieres eine wefentliche Ueberein fimmung berricht. Jeber Defabi ober gebnte Lag ift mit bem Damen eines Acterbanwerfzeuges be merft, und gwar eben besjenigen, welches ber ganb. mann ju ber Zeit gerabe nothig bat; fo bag ber 21r beiter an bem Rubetage in feinem Ralender bas Werkzeug findet, bas er am nachsten Morgen jut Sand nehmen muß. «

Diefer Ralender murbe fogleich eingeführt.

Außer den Zeitbestimmungen wurden auch die Maaße, Sewichte und Münzen reformirt. Das Decimalmaaß wurde auch hierbei zum Grunde gelegt, wenn gleich mit minder glücklichem Erfolg, da man zur Bezeichnung der verschiedenen Maaße, Geswichte und Münzen eine so große Menge ausländisscher, größtentheils griechischer Worter bedurfte, daß die Regierung selbst an der Aufnahme dieser Resorm verzweiselte. Glücklich war der Gedanke, weil sich nur auf diesem Wege eine Unisormität bewerkstelligen läßt; soll er aber ins Werk gerichtet werden, so besdarf es einer fortgesetzen Bearbeitung desselben, um ihm durch außere Simplisierung Eingang in die verwöhnten Gemüther zu verschaffen.

## Drudfehler:

Pag 9, Zeile 2, fatt: ber Schwinbelgeift, lies: ben Schwinbelgeift.

. 

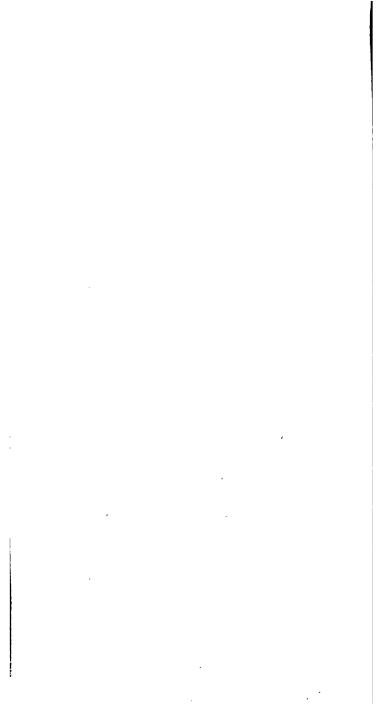

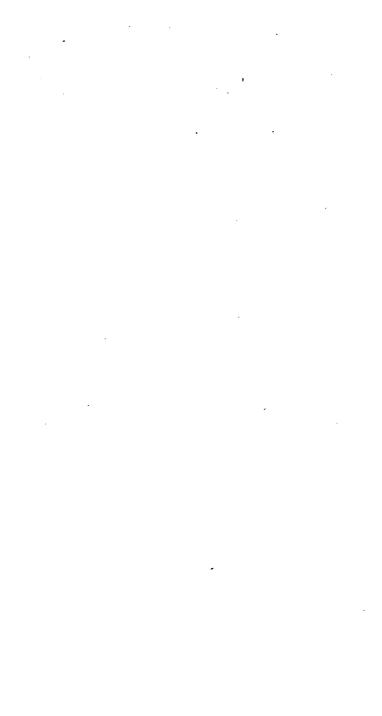

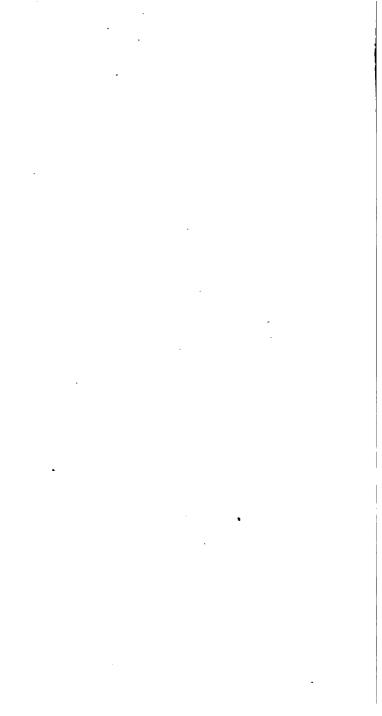



